

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





PWW Beumenter • •

L. meny TWW

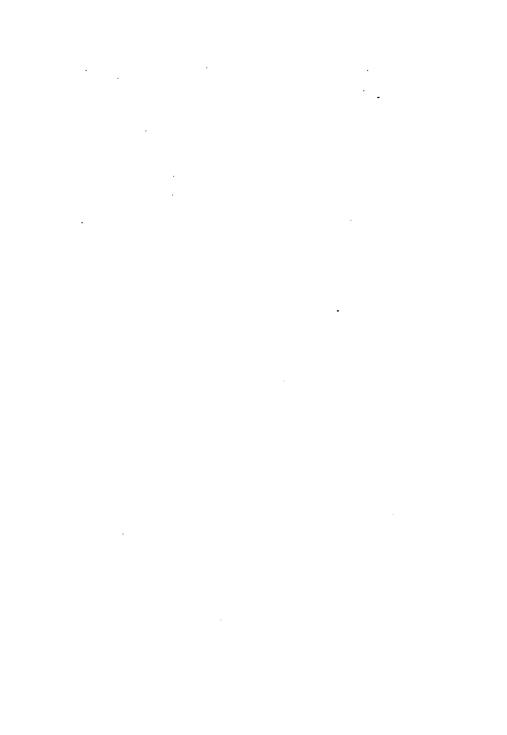

### Meberficht ber erften 31 Banbe vom Schauplas ber Runfte und Sandwerke.

I. Bb. Enpels Conditor 1 Rtht.

11. Bb. Thons Kunft Bucher zu binden 1 Rthl. 111. Bb. Thons Golzbeigtunft u. Golzfarberei 1 Athl. 1V. Bb. Kunft des Geifensiedens u. Lichtziebens 16 gGr.

V. Bb. Stockels Tifchlertunft 1 Rthl. 12 gor.

VI. Bb. Bitalis Farbetunft i Athl. VII. Bb. Woltersborfs Runft bes Baders 1 Atl. 18 ger. VIII, Bb. Schulze's Gold- u. Gilberarbeiter 1 Rthl. 8 gGr IX. Bb. Benbers Rleidermacherkunft 1 Rthl.

X. Bb. Watins Staffirmaler 1 Rthl.

XI. Bb. Der Schuh: und Stiefelmacher 18 allr.

XII. Bo. Thons Fleischerhandwerk 16 gGr. XIII. Bo. Suthe Rochkunft 20 gGr.

XIV. Bo. Thons Egdirtunft Ste Muff. 2 Mthl. XV. Bb. Thone Drehfunft 1 Rthl. 12 gGr.

XVI. Bb. Der Parfameur ober Unweifung, alle Urten von Parfums zu verfertigen 16 gor.

XVII. Bb. Morgenfterns Lebergerberei 18 ger.

XVIII. Bb. Thone Gebaudemaler u. Decorateur 1 Athl.

XIX. Bb. Wolfers Areppenbau 8 gGr. XX. Bb. Servieres Bierbrauerei und Bierkellereiwirth-

schaft 12 gGr.
XXI. 8d. Riffaults Handb. der Farberei 16 gGr.
XXII. u. XXIII. Bd. Matthaep's praktisches Sandb.
für Maurer u. Steinhauer 2 Bde. mit schwarzen Apfru.
2 Rthl. 18 gGr., mit illum. Apfru. 5 Rthlr.
XXIV. Bd. Schedels Deftillirkunst und Likörfabrika-

tion 12 gGr.

XXV. Bd. Thons Fabrifant bunter Papiere 1 Mthl. XXVI. Bb. Matthaen's Stein- und Dammfeber, 1 Rthl. 8 gGr.

XXVII. Bb. Schulze's praftifcher Unterricht in bem

Ban der Reitfattel und Rummte, 18 gGr.

XXVIII. Bb. Bolfers Ralf: u. Gupsbrennerei 18 gr. XXIX. Bb. Gervieres theoretifch : prattifche Lehre von ber Gultur zc. der Beine 18 gr.

XXX. Bb. Muchs Sandbuch fur Landuhrmacher.

XXXI. Bb. Bodes Befchreibung ber Rabler :, Drathgie: ber=, Rarbatichenmacher=, Roth = und Gelbgiegerar= beiten.

i

# coll fommene Zuwelier

ober

# faßlicher und vollständiger Unterricht

ben Schnitt, das Gewicht und ben mahren Werth ber Diamanten und Perlen.

Mit Benugung englischer Quellen herausgegeben

Joh. Gottlieb Beumenberger,

Inweller, Gold: und Gilberhandler in Dresben.



Mit Tabellen und gehn lithographirten Tafeln.

Simenau, 1828.

Drud und Berlag von Bernhard Fr. Boigt,

2 952 ្សា

# Inhalt.

| Erftes Sauptftud.                                                                                          | 737    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ginleitung .                                                                                               | Seite. |
| 3weites Sauptfiud.                                                                                         | 580    |
| Bie Die Diamanten entfteben. Grundfage, ihren Bert                                                         | 6      |
| gu bestimmen                                                                                               | 3      |
| Drittes Sauptftud.                                                                                         | 100    |
| Bon den Brillanten und der Art, fie zu schneiden .                                                         | 5      |
| Viertes Sauptstud.                                                                                         | inita. |
| Bon der Große und dem Umfang der Brillanten .                                                              | 10     |
| Funftes Sauptfiud.                                                                                         | 18.    |
| Bon bem Rugen, welchen die von den Brillanten angegeb<br>nen Größen in der Ertenntniß der übelgeschnittene | 25     |
| geben                                                                                                      | 11     |
| Sechftes Sauptftud.                                                                                        | CE.    |
| Bon ber gewöhnlichen Art, Die Brillanten gu fchneibe                                                       | n      |
| und zu schäßen                                                                                             | 14     |
| Siebentes Sauptftud.                                                                                       |        |
| Bon ben Rauten                                                                                             | 16     |
| Achtes Sauptfind.                                                                                          | TO NO  |
| Bon ber Schwierigkeit, wohlgeschnittene Rauten i                                                           |        |
| Brillanten zu verwandeln .                                                                                 | ebb.   |
| Reuntes Sauptftud.                                                                                         | 18     |
| Behntes Sauptfind.                                                                                         | 10     |
| Bon dem Schnitte der Rauten                                                                                | 19     |
| Gilftes Sauptftud.                                                                                         | 616    |
| Bon bem Rugen, welchen Die von ben Rauten angegebene                                                       | n      |
| Großen in der Ertenntnif ber übelgeschnittenen geben                                                       | 20     |
| 3wolftes Sauptftud.                                                                                        | 000    |
| Bon der gemeinen Urt, die Rauten gu fchneiden un                                                           |        |
| gu schägen .                                                                                               | 21     |
| Dreizehntes Sauptstud.                                                                                     |        |
| Bon ber erften Art, die geschnittenen Diamanten, in Bergleichung mit ben ungeschnittenen, aus welche       | -      |
| fie verfertiget worden, gu fchagen .                                                                       | . 23   |
| Biergebntes Sauptftud.                                                                                     | 3      |
| Bon ber zweiten Urt, Die gefdmittenen Diamanten                                                            | 2 3    |
| in Bergleichung mit ben ungefchnittenen, aus wel                                                           | 8      |
| then tre newfautiet wanten au fehiclen                                                                     | CV7    |

Kunfzehntes Sauptftud. Bon ber Mrt, gefchnittene Diamanten ohne Rudficht auf bie ungeschnittenen gu fchagen

Gedgebntes Sauptftud.

Mon bem allerhochften und allergeringften Dreife ber ungeschnittenen und geschnittenen Diamanten

Giebzehntes Sauptftud.

Bemerkungen über Die brafilianifchen Diamanten Uchtzehntes Sauptftud.

Bon bem Bergeichniß bes Preifes ber Diamanten Meunzehntes Sauptftud.

Bon ben natürlichen Bolltommenheiten und Unvolltom= menheiten ber Diamanten und ihrem Baffer

3mangiaftes Sauptftud.

Bon bem Berthe, welchen Die Diamanten por allen anbern Steinen baben

Gin und zwanzigftes Sauptftud. Dag bie Diamanten nothwendig recht volltommen ge= fchnitten werben muffen, und mas baraus folgt, wenn es nicht geschieht

3mei und zwanzigftes Sauptftud. Das bie gegebenen Großen bei bem Gintaufe ber unges

fchnittenen Diamanten nusen-

Drei und zwanzigftes Sauptflud. Bemerkungen über ben indianifchen Schnitt ber Diamanten und die Gewohnheiten Diefer Bolfer in Unfehung ber gefchnittenen Diamanten.

Bier und zwanzigftes Sauptftud. Bergeichniß einiger Schriftfteller, welche ehehin von ben Digmanten und Perlen gefdrieben haben, und wie weit man nach ihnen gefommen ift

Funf und zwanzigftes Sauptftud. Bon ben Bolltommenheiten und Unvolltommenheiten ber

Sechs und zwanzigstes Sauptstud. Bon der Regel, nach welcher man ben Berth ber Der= len bestimmt.

Sieben und zwanzigftes Sauptftud. Betrachtung über ben Berluft, welchen man gemein= lich leidet, wenn man Ebelfteine tauft

Ucht und zwanzigftes Sauptftud.

Beschluß

# Erftes hauptstück.

ACCOUNT ON THE PARTY OF THE PAR

#### Cinleitung.

Da bie Diamanten und Perlen unter allen Rleinos bien, fur alle Bolfer ber Belt, bie wichtigften finb; fo erforbern fie um fo mehr Mufmertfamteit, je mehr fie gu bem Reichthum jebes Landes und gu bem por= nehmften Schmud ber großen herren und Stanbes: perfonen in ber gangen Belt beitragen; befonbers bie Diamanten, weil fie befonbers icon und toftbar find. 3d treibe icon uber 30 Sabr einen anfehnlichen Sandel bamit und ichneibe fie auch felbft. Ich habe mir ben größten Theil biefer Beit binburch viele Dube gegeben, gewiffe Regeln zu finben, nach wels chen man beiber Werth, fie mogen noch fo groß ober fdwer fenn, unter allen Umftanben erfennen und bie Diamanten auf die allervollfommenfte Urt fchneiben und bilben lernen mochte. Da ich meinen 3med volltommen erreicht zu haben glaube, fo babe ich ber Sanblung und bem gemeinen Beften gur Liebe gegenwartige Abhandlung beraus gegeben, welche bie Mittel enthalt, woburch bie Meugierigen gu einer mabren Erfenutnig ber Sache, besonbers ber Dias manten, von einem bis bunbert Rarat, gelangen tonnen.

Die Aupfer, welche die Große der Diamanten abbilden, gehenzwar, eben sowohl als die Berechnungen des Werthes der Diamanten und Perlen, nur von eis nem bis hundert Karat: allein sie lassen sich ins Unendliche hinaus berechnen. Es mussen die nams

lichen Regeln gureichen, auch wenn ein Diamant fo fcmer fenn follte, als ber Diamant bes Statthalters Ditt war, welcher von bem regierenben Bergog von Dr= leans für Ge. Majeftat Lubwig XV., Konig in Frantreich, gefauft murbe und 1363 Rarat mog; ober als 3 anbre, von welchen ber herr Zavernier in bem ameifen Theile feiner Reifebefchreibung nach ber engs lifchen Ueberfetjung G. 148 rebet. Der erfte gebort namlich bem Großherzog von Toscana und wiegt 1391 Rarat; ben andern von 2425 Rarat bat ein Raufmann in Sanben und ber britte ift bem Großmogul und 279% Rarat fcmer. \*)

Wenn bas, was ich in diefer Abhandlung por trage, richtig ift, fo bient es, bie Meinung gn mis berlegen, ba man bisher geglaubt bat, es gabe Diamanten und Perlen, welche, wegen ihrer außerors bentlichen Große, unfchatbar maren und es fen nicht moglich, ihren mahren Berth zu erkennen. Der Beweiß, welchen ich von bem Gegentheil gebe, wird viel gur Bollfommenheit bes Schnittes ber Diaman:

Mue biefe orientalifchen Diamante find elettrifch ; bin= gegen bie brafilianifchen fcon metallifch und leitenb. Raifer Frang ber Erfte ließ Gelehrte mit Diamanten Berfuche machen, Die uber 30 Millionen Gulden betrus gen und die Berflüchtigung ber Diamanten im ftarfften Grabe bas Feuer beweifen.

<sup>\*)</sup> Unmertung bes Gegers. Undere Nachrichten fagen Folgendes barüber: Der größte Diamant, von bem man Rachricht hat, giert ben Thron bes Großmoguls; er wiegt 279 und neun fechszehntel Rarat. Zavernier fchast ibn 11,728,278 frangofifche Pfund am Berthe. Der Dias mant bes Großbergogs von Boscana balt 139 Karat, und beträgt, nach eben bem Zavernier, 2,608,835 Pfund. Der erfte Diamant bes Ronigs von Frantreich, genannt cent-six, weil er 106 Rarat fcmer ift, behauptet bie britte Stelle. Ein anderer, unter ben frangofifchen Kron-juwelen, mit Ramen Ditt, weil ihn ber Bergoaregent einem englischen Gbelmann, Ditt, fur britthalb Millionen ablaufte, wiegt 547 Gran.

ten beitragen und biefe Runft in größeres Unfeben

3 weites Sauptst ud. Bie die Diamanten entstehen. Grundfage ihren Werth gu bestimmen.

Mus ben folgenden Bemerkungen wird man leicht begreifen, bag fich Regeln geben laffen, wie man ben mabren Werth ber Diamanten nach ihrer unterschiebli= chen Große und Schwere bestimmen fann. Da bie Das tur fowohl vor Miters, als beut ju Tage, eine große Menge fleiner Diamanten und biefem nach eine viel fleinere Ungabl von großen erzeugt bat, welche insgefammt mit einerlei Gigenschaften verfeben und eis nerlei Bollfommenbeiten ober Unvollfommenbeiten unterworfen find; fo balte ich biefes fcon fur einen binlanglichen Grund, worauf man Regeln bauen fann, wie man ihren Berth, nach ihrer unterfdieb= lichen Grofe und Schwere, bestimmen foll. Diefes wird in Folgendem bargethan werben. Wird aber ber Bebrauch und bie von mir unternommene Unwendung Diefer Regeln mit ben Gattungen übereinstimmen, melde Die Natur macht; fo wird fie niemals etwas aufhe= ben tonnen. Benn man alfo einen Diamanten fin= bet, ber mehr ober weniger Gewicht bat, als bie Datur in ber Regel feiner Gattung gibt, fo wird ber barauf gefette Preis als gufallig muffen angefehn, nicht aber fur ben mahren Berth, ben er gelten foll, gehalten werben und bierbei wird man es muffen be= wenden laffen. Bir haben heut zu Tage biefen Kall, ba man fo außerorbentlich viel fleine Diamanten gu bem Schmude gebraucht. Allein ba ber Berth bies fer fleinen Diamanten, wegen ber Beranberung in ber Dobe, beffanbig ungewiß bleiben muß; fo will ich mich in biefer Abhandlung bei teinen, Die unter einem Rarat wiegen, aufhalten.

Man fann merten, bag ber Berth ber ungefcnittenen Diamanten von einem bis brei und ber geschnittenen von einem bis anderthalb Rarat, fich nicht unter bie nachstehenben Regeln fchicft, weil ibr gegenwartiger Preis geringer ift, als er nach biefer Regel fenn follte. Dies ift befannt und wird fo lange in diefem Stande bleiben, als bie Belt biefe Diamanten muthwillig aus ihrer Stelle vertreiben und die Schlechte Gewohnheit beibehalten wird, fleine Steine flumpenweise einfaffen gu laffen, bamit fie eine glangenbe, aber mobifeilere Pracht befomme. Daber fommt es, bag Diamanten von biefer Große jest weniger, ale ebebin, gefchatt und baber moblfeiler werben, ungeachtet bag bie Natur in ihren Birfungen beftanbig einerlei bleibt. Da ihr verringerter Werth baraus entfreht, fo muß ber Werth biefer Steine in Diefem Falle als gufallig und nicht als ibr mabrer Werth betrachtet merben.

Die Regeln bleiben aber beswegen eben fo richtig und ber Natur biefer Steine eben so gemäß. Man kann sie also einem jeden als vollkommen sicher anpreifen, wenn man ihm zu einer mahren Erkenntniß bes Werthes berjenigen Diamanten verhelfen will, bie kostbarer und ben Beranderungen ber Juweliermoben

nicht fo febr unterworfen finb.

Der Grundsat ober bie Regel ift folgende: Der Berth ber geschnittenen ober ungeschnittenen Diamanten verhalt fich wie bas Quabrat ihrer Schwere.

Dieser Grundsat wird vermittelst einer Erklarung, die zugleich statt eines Beweises dienen kann, begreislicher werden. Laßt uns zu dem Ende sogleich einen ungeschliffenen Diamant annehmen. Wir mussen nothwendig einen allgemeinen Preis setzen. Es soll also das Karat 2 Pf. St. ober 12 Thl. sachs. koften. Diesen Preis wollen wir bei jeder sowohl guten als fchlechten Gattung behalten, wenn fie nur bes Schnei-

bens werth ift.

Wir wollen dieser Erklärung noch ein Exempel beissigen. Man verlangt den Werth eines ungeschnitztenen Diamants von 2 Karat zu wissen, das Karat zu 2 Psund Sterling gerechnet. Nach der Rezgel geht es also: man multiplicirt erstlich 2 mit 2, welches 4, oder das Quadrat seiner Schwere macht. Darnach multiplicirt man 4 mit 2, welches 8 Psund Sterling gibt, die der wahre Werth eines ungeschnitz

tenen Diamanten von 2 Rarat find.

Um aber diese Regel auch bei ben gearbeiteten vber geschnittenen Diamanten gebrauchen zu können, so muß man wissen, wie viel ber Diamant an seinner Schwere durch den Schnitt verliert. Ich kann für gewiß versichern, daß er um die Halfte leichter wird. Will man also diese Regel bei den geschnittenen Diamanten mit gleichem Rugen gebrauchen, so muß man seine Schwere nach dem Schnitte doppelt nehmen. Auf diese Weise wird man den Berth eines geschnittenen Diamanten bekommen. Man muß aber denjenigen Verlust der Schwere versteben, der ordentlich daraus entspringt, wenn man Brillanzten und Rosen auf die aller vollkommenste Beise schneidet.

Ich gebe zu bem Enbe bier Regeln an, bie man überhaupt bei bem Schneiben in Acht nehmen kann; wird man fich barnach richten, fo wird man vollkommnere und schwerere Diamanten bekommen, als man bisher auf irgend eine Weise erhalten hat.

# Drittes Sauptftud.

Bon ben Brillanten und ber Urt, fie gu fchneiben.

Die erfte Stelle gebuhrt ben Brillanten: und ich mable einen 4edigen, bag er gur Grunbregel

biene, wonach man sich bei bem Schneiben zu richzten hat, Die Natur erzeugt sie ordentlich 4ecligt, gleich wie sie mehr Steine hervorbringt, die Geckigt sind, als solche, die eine andere Form haben. Inzbessen bleibt die Substanz oder die Größe dieser Steine einerlei und man versährt mit denselben, wenn man einem 4ecligten Brillanten einen vollkommenen Schnitt geben will, eben so, wie man bei einer jezben andern Form verfährt. Die Erfahrung lehrt, daß alle andre Größen und alle andre Gestalten, die man ihnen in dem Schnitte gibt, der Schönheit ihres Unsehns und der Lebhaftigkeit ihres Glanzes schaden, wenn sie mit solchen, die nach solgenden

Regeln verfertigt worben, verglichen werben.

3d muß vorläufig die Form eines bedigten un= gefchnittenen Diamanten erflaren, weil man feine Beftalt gemeiniglich nicht recht fennt. Er beftebt aus 2 vieredigten Pyramiben, bie eine gemeinschaft= liche Grunbflache haben und ein ordentlich eingetheil= tes 4Ed vorftellen. Geine gange Figur befteht aus acht Bedigten, aber flachen Geiten, beren 4 über und 4 unter ber Grunbflache find und bie 2 Spigen, eine über und eine unter ber Grundflache machen, welche fich in ben Polen ber Ure ober berjenigen Lis nie endigen, bie burch ben Mittelpunkt bes Steines bon oben bis unten ausgeht. Man findet viele Steine, welche biefer Rigur nabe fommen. Bill man aus einem folden Steine, wenn er bie Rigur nicht vollig bat, einen vollfommnen Brillanten ma= chen, fo muß ihm bie Runft geben, was ihm bie Matur verfagt bat.

Das Erste, was man hier zu thun hat, ift, bas man benjenigen Theil, welcher bie Grundflache ber beiben Pyramiben vorstellt, in ein vollig gleiches 4Ed verwandelt. hieraus entsteht die sogenannte Einfassung bes Steins. hierauf mus man bas 4Ed

ber Einfaffung ausarbeiten, woraus bie 2 Spigen ber Are werben. Ift biefes verrichtet, so wird bie Lange ber Are, von einer Spige bis zur anbern, ber Breite bes 4Ect, von einer Seite bis zur ans bern, gleich seyn. Die Figur eines solchen Steins

ift Tab. I. R. 1. gu feben.

Hierauf muß man die Tasel und kleine Untersfläche des Brillanten machen und zu dem Ende das ungeschnittene von oben berunter in 18 Theile theilen. Man nehme oben \( \frac{5}{18} \) und unten \( \frac{1}{18} \) weg, so bleiben dem Theile über der Einfassung \( \frac{1}{8} \), welche \( \frac{1}{3} \) bes noch übrigen Steins machen und unter derzselben, oder für die Seite der kleinen Untersläche, \( \frac{5}{3} \) oder \( \frac{2}{3} \), daß also von den ersten 18 Theilen nur 12 in der Tiese übrig blieben. Also werden die Tassel und kleine Untersläche gemacht, die allezeit diese Eintheilung haben werden, nämlich, daß die kleine Untersläche den 5ten Theil der Breite der Tasel bat. Dieses wird sodann ein vollkommen 4eckigter Diasmant sepn.

Diese verschiedenen Theile sind Tab. I. Fig. 2.) burch die Buchstaben a. b. c. d. e. angezeigt. a. besteutet die sogenannte Tasel, welche eine horizontale Oberstäche ist; b. die Bargen; o. die Einsassung, ober denjenigen Theil, ber den ganzen Umsang des Steines zeigt; d. die untern Seiten und Winkel; e. die kleine untere horizontale Fläche. Die punktirten Linien über der Tasel und unter der kleinen Unterstäche zeigen an, was man im Schneiden von dem Steine weggenommen hat. Die Figur eines

folchen Steines fieht man Tab. I. R. 2.

Es ist zu merken, daß biese Art zu schneiben schon lange ublich und ber Schnitt auf Brillantenart erst im vorigen Sahrhundert ersunden worden ist. Man kann bieses leicht erfahren, wenn man sich die Mube geben und nachsorschen will. Allein da dies

fes nicht eigentlich zu meinem Borhaben gehört, als welches ich fo furz als möglich aussubren will, fo mag ich mich nicht bei einem blos historischen Um-

ftande aufhalten.

Nachdem ich gezeigt habe, was ben Grund eis nes 4eckigten Brillanten ausmacht, so muß ich weister gehen. Man muß, um ihn vollsommen zu maschen, jeden Binkel um To feiner Diagonallinie abskürzen; hierauf die Seiten in den Binkeln des obern Theils einziehen, d. i. gegen den Mittelpunkt der Tafel um f kleiner als die Seiten, den untern Theil aber, der sich in der Einfassung endigt, f kleiner als die Seite der Einfassung machen. Zede Seite der untern Binkel muß, damit sie sich zu besagtem Schnitt der Einfassung schicke, von oben und unten um f jeder Seite der kleinen Untersläche abgekürzt werden. Die Figur eines solchen Steines ist Tab. 1.

D. 3. zu feben.

Dasjenige Stud Arbeit, welches ben Brillanten bolltommen macht, beißt bie Quer= und Sternfa= cette und fieht wie ein Triangel aus. Diejenigen, welche an die Tafel ftogen, beigen die Sternfacetten und bie anbern, welche an bie Ginfaffung reichen, Die Querfacetten. Diefe Stude theilen Die Tiefe ber obern Geiten von ber Zafel bis an bie Ginfaffung in gleiche Theile und ftoffen mitten in jeber Geite ber Tafel und ber Ginfaffung fomobl, als in ben Winkeln zusammen. Gie ftellen alfo auf allen vier Seiten und Binkeln bes Steins orbentliche Reigun= gen ber Quer= und Sternfacette gegen einander vor. Die breiwinfeligen Facetten, die auf bem anbern Theile bes Steines find und an bie Ginfaffung fos Ben, muffen um bie Salfte breiter, als bie obern, b. i. in bem naturlichen Berhaltniß von 2 bis 3 fenn, bamit fie auf ben Theil ber Barge paffen. Gin fols der volliger Brillant ift Tab. I. Dt. 4. abgezeichnet.

Unter ben erft gebachten Riguren finben fich, auf eben berfelben Tafel, 4 anbre erhabene Brillanten, auf verschiedene Urten borigontal abgebilbet. Es wiegt jeber 36 Rarat. Die Figur D. 5. ift ein vieredigter Brillant, D. 6. ein runber, D. 7. ein langlichrunder, D. 8. ein birnformiger. Die Figuren gur linten Sand geigen berfelben obern und bie gur rechten ihren untern Theil, weil man fich ein= bilbet, als ob fie von einander um bie Gegend ber Einfaffung abgefonbert maren. Dan bat fie alfo in biefer Abficht getheilt, bamit man bie Arbeit, bie bei ihrem Schnitte vorgeht und bie Urt, wie fie ge= macht werben muffen, befto beffer borftellen mochte. Diefe Figuren ftellen auch bie Große und ben Um= fang biefer Steine, ihrer Zafeln und fleinen Unterflachen vor.

Unmertung. Die fenfrechten Soben von ber Ia: fel auf bie fleine Unterflache find burch bie Striche vorgestellt, bie man unter jeber Figur verdoppelt fieht. Das 8Ed, mitten in ber Figur D. 5. gur Linfen, ift bie Zafel, b. i. ber Plan ober bie bo= rizontale Flache auf ber obern Geite und wird burch ben Buchftaben a, bezeichnet. Die Bedigten an Die Tafel flogenben Facetten find Die Sternfa: cetten und mit bem Buchftaben b. bemerft. Die am Ranbe befindlichen find bie Querfacetten und burch c. ausgebrudt. Die mitten in ben obern Theilen und ben Binfeln bes Steins vorfommen= ben find bie Reigungen beiber gegen einander und baben d. jum Beichen. Die Linien am Rande beiber Riguren find bie Ginfaffung und burch e. angebeutet. Die Bedigten Facetten, welche an Die, am Ranbe ber gur rechten Sand febenben Figur, gezogenen Linien ftogen, find bie untern Querfacetten und f. genannt. Der Buchftabe g. weift bie Geiten bes untern Theils am Steine. Das



anbern Große ichmerer gu bestimmen fenn. Gin erer eben fo wichtiger Grund ift, bag anbre ine von ben Brillanten, in Unfebung ber Zafel, faffung und fleinen Unterflache unterschieden find, bes bie Schwierigkeit, ihre unterschiedlichen Gros genau ju beftimmen, einigermaßen vermehrt: I Die Großen bagu nugen, bag man bie groben ler baburch entbeden tann und fie nicht fernerbin I fcbneiben lagt, wie feit einiger Beit gum großen chtheil ber Sandlung geschehen ift und wodurch bie It fich auch gewaltig betrogen bat. Man fann, e zu viel zu reben von den fleinen Steinen, b. f. benjenigen, bie fein Rarat wiegen, fagen, bag inegefammt fo fcblecht gefchnitten find, bag fie gange Schonbeit verloren baben und bag es ib= on ihrer mahren Große mangelt, bag fie in eis " Stud Juwelen ein Biertheil ober gar ein Dritt= I Plat weniger einnehmen, als wenn fie gut ge= nitten maren und bag fie folglich nicht fo gut ins ge fallen. Da fie nun ein Biertheil fchwerer, aut gearbeitete Steine von gleicher Große und ein Dritttheil Schlechter, ober wohl gar noch halb wohlfeil, als gute Brillanten gefchnitten worben b, fo tann fie ber Raufmann um 30 von 100 blfeiler geben, als bie moblgearbeiteten.

Diefe Bahrheit wird burch bie Untersuchungen b Bemerfungen, welche wir in Folgenbem machen

ellen, bargethan werben.

# Funftes Sauptftud.

on bemRugen, welchen bie von ben Brillanten angegebes

Es ift bienlich, nunmehr zu zeigen, wie biefe blechte Urt zu schneiben ben großen Diamantwerth rringert und sowohl Raufer als Bertaufer betrugt. Deswegen will ich erweisen, daß die Großen, we ich von bem Schnitte ber Brillanten angegeben be febr nuglich find, wenn man erkennen will, ob

wohl ober übel getroffen find.

Man nehme g. G. 2 Steine an, beren jebe Rarat wiegt, einen wohl : und einen übelgeschni nen. Der erfte wird mit bemjenigen, ber Tab. Dt. 20. abgebilbet und ebenfalls 6 Rarat fcmer pollfommen zusammen treffen, ba ber anbre vielle noch mit unformlichem Befen belaben und besmeg wenn er geschnitten wird, nicht schwerer, als Stein von 4 - 5 Rarat ift. Benn ein Brill fo befchaffen ift, fo muß man ihn gegen einen ber Lifte befindlichen Stein von gleicher Große b ten und fo viel von feinem Berthe abziehen, als foften murbe, ibn wieder in guten Stand ju fet Denn wenn er auch nur ein wenig größer o fcmerer ift, als er von Rechtswegen fenn follte, benimmt ihn biefer Ueberfluß, fo lange er in namlichen Broge bleibt, Die Schonbeit feines Un bens, feine Lebhaftigfeit und feinen rechten Gla Man fann alfo bieraus ben Unterschied feben, m chen biefes bei einem Raufer verurfachen muß. fer fann fich einbilden, er bezahle einen mobiger beiteten Stein von 6 Rarat, ba er einen befomn beffen Große nicht 4 - 5 Rarat überffeigt. 3. ein Stein von 6 Raraten gilt, nach ber vorbin a gegebenen Regel 288 Pf.

einer von 5-200 =

Wenn also ber Unterschied schon so groß in be Falle ift, ben ich eben gezeigt habe, wie viel größ muß er bei Steinen von einem größern Gewich seyn? Da man bieses auf gleiche Beise leicht if kennen kann, so will ich mich nicht mit andern Eweisen barüber einlassen.

Weil aus einem schlechten Schnitte ber Diamanten ein fo großer Irrthum entstehen kann, so ist flar, baß die angegebenen Größen in ihrer Ers kenntniß einen sehr großen Nugen haben. Da also bie rechte Kenntniß des guten Schnittes ber Diamanten zur Bestimmung ihres wahren Werthes auf alle Weise nothig ist, so muß ich einige Unmerkungen machen, welche den Lesern die Fehler der übelge-

formten Diamanten werben fennen lebren.

Man nehme g. E. einen Stein bon 6 Rarat, ber aber nicht größer als ein anderer von 5 Rarat ift: er wird mit folgenden Rehlern mehr ober meni= ger behaftet fenn. Er wird bider fenn, als ein Stein bon 6 Rarat, ober feine Zafel und fleine Unter= flache merden ju groß fenn und ihm, weil bie Geis ten ju gerade find, ein grobes und unformliches Un= feben geben; ober er wird mohl, ehe bie fleine Urbeit, b. i. die Quer= und Sternfacette fertig ift, ju bict um bie Ginfaffung fenn. Ift ibm aber bie Dide binlanglich benommen, fo bag man ihn obne Gefahr einfaffen fann, fo werben bie Querfacetten gu fcbief ausfallen und bem Steine ein aufgeschwollenes Defen zugieben; ja er fann nach allen biefem noch gu bid um bie Ginfaffung fenn. Dothwendig muß ein folder Stein feinen gangen Glang verlieren und ein plumpes Unfeben befommen, welchem nicht anders au helfen ift, als bag man ihm bas überfluffige Be= wicht benimmt und ihn also nur 5 Rarat fchwer macht. Man barf ibn alfo nicht bober als nach bies fem Gewichte Schapen. Befommt aber ein 6 Rarat fcwerer Stein nur 4, fo find biefe gebler ohne 3weifel noch großer und ihm noch nachtheiliger. Wenn ihn folglich Jemand, ber bas, mas ich in biefem Sauptflude gefagt babe, nicht verftebt, nach feinem Gewichte bezahlt, fo tauft er eine unforms liche Gache um eben ben Preis, um welchen er eis

nen Stein befommen wurde, ber alle gur Scho nothige Eigenschaften hat.

## Gedftes Sauptftud.

Bon ber gewöhnlichen Art Die Brillanten gu fcneiber

Dach bemjenigen, was ich in bem vorberg ben Sauptftud gefagt babe, ift ce unnothig, ben Brillanten, Die gut gearbeitet und von b bie gu fcmer find, noch Mebreres beigufugen. worauf wir jest feben muffen, ift bie gewohn Urt fie ju fchneiben und ju fchaben. 2Bas bie mobnliche Urt fie gut fchneiben anbelangt, fo meine Gebanten bavon folgenbe: Goll fie voll men fenn, fo muß ber Brillant mit einem qui arbeiteten gleiches Berhaltniß, & uber ober auf Geite ber Zafel und & unter ober auf ber Geite fleinen Unterflache baben. Diefelbe aber muß mal ben 5ten Theil bes Durchmeffers ber Zafel fen fo groß er wolle, halten. Die übrige 2 muß eben fo wie bei wohlgearbeiteten Steinen fcbeben. Dies ift Mues mas ich in Unfebung Schnittes erinnern muß. Bas nun bie Urt fi fchagen betrifft, fo muß ich erft vorlaufig folg Bemerkung machen; namlich wie ich aus tucht Grunden bewiefen habe, bag bas überfluffige wicht bem Unfeben und ber Schonbeit ber Bril ten nachtheilig fen, fo muß ich auch zeigen, wenn fie nicht fo groß und fcmer find, als tommne Brillanten fenn muffen, biefes ihr Unf und ihre Schonbeit ebenfalls verbirbt. Wenn Die Folgen überlegt, welche baraus entfpringen, n man fie fo febr bunn ober geftrecht fchleift (wel gleichwohl oft fo übermäßig geschieht, bag mar gar nicht faffen fann), fo finbet man, bag in bie Fall die Arbeit nothwendig zu langlicht werben muß, welches bem Steine ein todtes und blasses Ansehen gibt und mit einem Wort seinen Glanz benimmt, so baß er wenig Kostbares mehr an sich hat. Dessenungeachtet sindet sich, daß man vor Alters solche Diamanten, anstatt sie um dieser Ursache geringer zu achten, um so viel höher schäfte, blos deswegen, weil sie einen großen Glanz von sich geben. Allein man muß noch merken, daß dergleichen Steine leichter als andre, welche die rechte Eintheilung haben, gerbrechen, oder durch Schlagen, Kallen und andre

Belegenheiten gerfpringen.

Es ift nothig, ju erflaren, worin bas vorges bachte Uebermaß beftebe, weil man befennen muß, bag einige Steine von Ratur alfo find und bag fie unmöglich ein Runffler, er fen fo groß er wolle, gu etwas anderm, als geftredten ober langlichen Dig: manten machen fann, jeboch ohne bag baburch ber Diamant zu viel verliert. Man fann alfo gur Resgel annehmen und burch bas Bort Uebermaß perfteben, wenn ein Diamant geftrecter und 2mal fo fcmer, als ein wohleingetheilter ift; alsbann barf man fie nur nach bemjenigen Gewichte fchaben, bas fie haben murben, wenn fie mobl eingetheilt maren. Bir haben noch zu zeigen, wie man die geftrecten Steine fcagen muß. Es geht bamit eben fo wie bei ben ordentlich eingetheilten Steinen gu, wenn fie einander fonft in allen übrigen Umftanben gleich find, und man muß ihnen alfo ihren Preis in Abficht auf ibre große Rlache fegen. Denn man muß betennen. bag ber übermäßige Grab ber Durchfichtigfeit eben fo fehlerhaft ift, als ber Mangel bes Glanges, melcher bavon, bag bie Steine allgu flein find, bers rübrt.

the real of leading and the contract

# Siebentes Sauptftud.

Bon ben Rauten.

Es ift zu merten, bag bie Sochachtung, welche man für bie Rauten bat, nichts beffer unterhalten Fann, als wenn man fernerbin bie rechte Urt fie gu fcneiben behalt. Es ift auch niemals fie boch ju Schaben fo nothig gemefen, als jest, ba feit einiger Beit ber verdorbene Gefdmad herricht, daß man bie Rauten unter bem Bormande, einen ichonern unb Foftbarern Schmud baraus ju machen, in Brillans ten vermanbelt. Diefes gefchieht febr oft gum gros Ben Rachtheil ihres Berthe, ber zugleich mit ihrer porigen Große und Schwere verringert wirb. Denn ihr nachmaliger Schnitt, vermoge welches fie in eine neue Gattung fommen, wird niemals fo funftlich. als ihr erfter war. Es ift biefes befanntlich febr allgemein. Denn man fieht folche Steine, Die in ibrem obern Theile in Unfebung ihrer Gubffang nicht bas geborige Berhaltniß haben. Diefes macht biefen Theil viel zu geftredt, Die Tafel gu übermäßig groß. ebensowohl als bie Geitenarbeit ober Bargen, bie nicht anbers als eine fchmale Ginfaffung feben. Dan bat biefe Urt ju fchneiben eingeführt, um bie Schwere und Große ber Steine zu erhalten, welche, wenn man ihnen bas rechte Berhaltniß gabe, ohne 3meifel febr bermindert merben murben. Allein es ift biefer Bers luft bes Gewichts und ber Große, wenn man rechte pollig geftredte Brillanten baraus machen will, fchlech= terbings nothwendig, weil man fie nicht anders fcneiben fann.

Achtes Sauptstud. Bon der Schwierigfeit, wohlgeschnittene Rauten in Brit-

Mus bem erft Abgehandelten erhellet, bag fich

nur biejenigen Rauten, welche mehr Gewicht haben als fie baben follten, geschickt in Brillanten verwansbeln laffen; und bag allein biejenigen biese Bers wandlung verdienen, welche eine allzudicke Unterflas che ober Einfassung haben.

Man wird aus ben Großen, bie wir nachher angeben wollen, ertennen tonnen, ob fie ju fchwer find.

Bill man aber eine Raute, bie nicht auf befagte Beife befchaffen ift, in einen Brillanten verwandeln, fo ift biefes ein gang ungegrundetes Ber= fahren. Es fcheint, als ob man willens mare, burch Diefes Unternehmen bie alte und allgemeine Art, Diamanten gu fchneiben, in Ubnahme, gegentheils aber eine neue, weit mehr als fie verbient, in Uns febn ju bringen. Denn man wird feben, bag eine erhabene Rofe weit mehr Umfang, als ein erhabener Brillant von gleichem Gewichte hat. Eben fo verbalt es fich in Unfehung ber fogenannten geftrects ten ober orbentlichen Steine. Da alfo gezeigt mor= ben ift, bag bei einem Brillanten bas Bunebmen ber Beite bie Stelle ber Tiefe ober feines Befens vertritt, fo muß man eben biefes von ben Rauten fa= gen, moferne anbers ihre Beite nicht bie bei gefredten Diamanten vorgefchriebenen Grangen ubers fcbreitet.

Giebt man aber zu, was einige vorgeben, daß bie Brillanten vortrefflicher sind, mas wird baraus folgen? Dieses, daß die Rauten ihren Werth verslieren und die edelsten und altesten Hauser daburch großen Schaden leiden werden, da sie bieselben, weil sie alter als die Brillanten sind, in der Menge besigen. Allein umgekehrt, es sind Rauten, wenn sie wohl gemacht sind, nach Betrachtung aller Umsstände, keinesweges schlechter als die Brillanten.

# Reuntes Sauptftud.

#### Bon ber Geftalt ber Rauten.

Bir wollen biefes Sauptftud mit einigen Bemerfungen von ber Geftalt ber Rauten anfangen. Es ift glaublich, baß fie ihren Ramen von ihrer Fi= aur befommen baben, welche einer Rofentnospe, ber ren Blatter noch nicht auseinander gegangen find, einigermaßen ahnlich fieht. Denn biefe Figur ift eine Urt Salbfugel, nur bag fie oben fpigig augebt. Die Raute ift fo ausgearbeitet, bag ibre Facetten bie gange Dberflache bes Steins bebeden, und ba fie weit gleicher, als bei einem Brillanten find, fo geben fie mehr Lebhaftigfeit und Schonbeit, als ber Brillant, beffen Glang allein bon ben Binfeln ober Nacetten, bie auf ber Geite finb, ber= rubrt. Da ferner bie Bintel ber Raute großer, als bie bes Brillanten find, fo werfen fie eine großere Menge Strahlen, beren Glang eben fo viel, als bas lebhafte Runkeln ber fleinen und gablreichen Winfel bes Brillanten vermag.

Nachdem ich gezeigt habe, daß es nothig sey, bei dem Schnitte der Naute, diejenige Urt zu beubsachten, die ihr am meisten Unsehen giebt, so muß ich serner zeigen, wie man sie schneiden soll. Ich muß gleich ansangs sagen, was erfordert wird, eine erhabene Raute zu bilden. Man sindet, daß ein runder Stein am geschicktesten dazu ist, weil seine Figur am schönsten sieht und mehr als andere bezwirken kann, weil seine Facetten gleicher und einzander ahnlicher, als in geschnittenen Steinen sind; ja endlich auch deswegen, weil die Gleichheit des Steins und das Berbältniß, welches sie vollkommen darstellt, überhaupt alle Steine von jeder Figur so schol als möglich, machen kann. Man wird aus den folgenden Hauptstücken sehen, wieviel man von

bem Steine laffen, was man bei bem Berhaltniffe zu beachten, und wie man am besten schneiben foll, wenn man eine vollkommen runde Raute herauss bringen will.

# Behntes Sauptftud.

Bon bem Schnitte ber Rauten.

Die Sohe bes Steins von seiner Grundsläche an bis zu seiner Spige, muß die Halfte des Durche messers der Grundsläche betragen. Der Durchmesser der Spige muß & von dem Durchmesser der Grundsläche seyn; die senkrechte Linie von der Grundsstäde bis zur Spige muß & von der Hohe des Steins ausmachen. Hierauf werden die, auf allen runden Rauten befindlichen Neigungen der Luerzund Sternsacetten, gegen einander durch die Runzbisten, welche die Spige ausmachen, in gleiche Theile getheilt. Die obern Winkel oder Facetten endigen sich an der äußersten Spige, und die untern an der Grundsläche oder Einfassung.

Auf der 6ten Tafel sind 4 Figuren von Rausten, welche nach den erst angegebenen Regeln gesschnitten sind. Die erste ist eine runde Raute, wie sie sich von der Seite zeiget. Die andere eben eine solche, wie sie sich horizontal darstellet. Die dritte stellet eine länglich runde vor; die vierte eine birnsformige. Ihre verschiedenen Theile sind in den Fisquren 1—2 erklärt. In der Fig. 1 bedeutet a die Spise, b die Krone, c die Einsassung. Die Triansgel oder obern Facetten zeigen die Hälfte des Krosnenwerks und die untere Hälfte der Seiten. In der Leen Figur zeiget der gemeine Durchschnitt von 6 Linien, die quer durchgehen und sich im Mittelspunkt der Figur schneiden, die Spise an. Die Lisnien, welche das 6Ech beschreiben, und die Triangel,

welche sie einschließen, machen bie Krone aus. Die Triangel außerhalb bes 6Ecks geben die Seiten ab. Die Linien an bem Ranbe ber Figur sind die Einfassung des Steines. Alle Linien in Figuren, die Stelsteine vorstellen, heißen wenn man von Diamanten redet, Rundisten, diejenigen ausgenommen, welche die Einfassung bedeuten. Diese Figuren stels Ien Rauten von 36 Kt. vor und können beständig, den rechten Begriff von ihrem guten Anschen und Schnitte zu geben, gebraucht werden.

## Gilftes Sauptftud.

Bon bem Rugen, welchen die von ben Rauten angegebenen Großen in ber Erkenntniß ber übelgeschnittenen geben.

Muf ben Zafeln, bie nach benen, von welchen wir im borbergebenben Sauptftude gerebet baben, folgen, und mit 7, 8, 9, 10 bezeichnet find, feht eine Reibe von 55 Riguren runder Rauten, Die von 1 bis 100 R. wiegen. Es find biefelben eben fo viel Proben, woraus man die gute Beschaffenbeit, ober bie Rebler eines Steins, ber auf biefe Urt ge= Schnitten ift, feben fann. Gie baben eben ben Du= ben, welchen die Figuren ber Brillanten baben und zeigen ob eine Raute wohl ober übet geschnitten ift. Dan nehme 3. E. eine Raute von 5 R. an. Ift fie gut geschnitten, fo wird fie eben bie Große wie bie von 5 R. N. 18. haben, und bie Große ibrer Spibe wird fich auf eben biefe Figur fcbiden; ibre Bobe ober Tiefe wird ebenfalls bie Balfte ib= res Durchmeffers ober ihrer Breite betragen. 3ft fie aber fchlecht gefchnitten, und bat fie ju viel Gub: fang, fo wird ihre Grundflache nicht großer, als bei einer Raute von 3 bis 4 Rarat fenn. Gin fols der Stein wird, nachbem ihm viel ober wenig an

feiner Broge abgebet, einige von folgenben Sehlern, in fleinerm ober großerm Grabe haben. Entweber wird feine Sobe von ber Grundflache bis gur Spige ju groß fenn , ober es werben, wenn er bie rechte Bobe bat, feine Geiten unter ber Gpibe gu gerabe fteben, welches man baran erfennen fann, wenn bie Spite eine allgugroße Weite bat, weswegen nachgehends biefer Theil von ber Rrone bis gur Spige allzulänglicht wird; ober es ift bie Krone gu boch gefest, in welchem Falle fie gwar bie rechte Deite haben fann, aber ju flach werben und ben untern Theil zu boch ober zu tief machen wird; ober es ift endlich vielleicht bie Ginfaffung gu bid. Wenn eine Raute fo beschaffen ift, fo bat fie, nachbem fie mehr ober weniger unvolltommen ift, einen Febler in ihrer Rigur, in ihrer Lebhaftigfeit und in ihrem Blange. Alsbann barf man fie nicht nach ihrem Bewichte fchagen, fondern blog, nachdem fie fich auf ein Berhaltniß unter obigem Bergeichniffe fchicet und biefes aus eben ben Grunben, bie wir bei ben Brillanten angegeben baben.

## 3molftes Sauptftud.

Won der gemeinen Urt, Die Rauten gu fcneiben und gu fcaben.

Wir mussen auch noch eine gemeine Art die Rauten zu schneiden und zu schähen betrachten. Was ihre Arbeit anbelangt, so ist hauptsächlich zu merken, daß ihre Krone eine solche Weite und einen solchen Platz haben muß, daß sie nicht zu flach wird, sondern wohl eingetheilt ist, damit die Reigungen der Ducr- und Sternsacetten gegen einander nicht eine ungleiche Theilung bekommen. Die Einfassung muß so dunn als möglich senn, damit sie sich sicher sassen. Dieß ist alles, was in biefem Stud in Acht zu nehmen ift. Will man ih= ren Werth bestimmen, fo muß man durchgangig eben bie Regeln brauchen, welche bei ben Diaman= ten gelten.

Anmerkung. Diefes Hauptstied von ber gemeisnen Art, die Rauten zu schneiben, ist aus eben ben Grunden nothig, aus welchen das Obige von ben Brillanten nothig war, und dies um so mehr, da von ben Rauten nicht so viel als von ben Brillanten zu sagen ist.

Mus bem, mas von ben Rauten gefagt mor= ben, wird beutlich, bag fie burchgangig eben fo theuer und toffbar als die Brillanten find, und fie mogen fo fcmer fenn als fie wollen, bas Recht zu einem gleichen Berthe baben. Ginige unter uns und gwar Diejenigen, bie fur bie größten Renner ber Diamans ten gehalten werben, gieben bie Raute noch por. Allein ohngeachtet bies bie Meinung einiger Pris patperfonen ift, fo buntt fie mir boch eben fo mes nig Grund gu haben, als bie Meinung berer, welche Die Brillanten vorziehen. Denn fie murben in Unfebung berjenigen, bie Brillanten befigen, einerlei Folgen nach fich gieben; namlich wenn bie Brillans ten hoher geschaft murben als bie Rauten, fo murbe ber Preis ber Rauten fallen, und wiederum wenn bie Rauten bober geachtet wurden als die Brillan= ten, fo wurden gewiß bie Brillanten ihren Werth verlieren. Werben hingegen bie Brillanten und bie Rauten gleich geachtet, wie bem Unfehn nach ges fcheben muß, fo bleibt beiben ibr Werth, welchen ibnen fonft eine Beranderung ber Dobe, ober ber Art zu fchneiden benehmen fonnte.

Bas wir nun ber Ordnung nach zu untersuschen haben, ift bie Urt, wie man ben Preis ber Diamanten bestimmen foll.

### Dreizehntes Sauptftud.

Bon ber erften Art, die gefchnittenen Diamanten, in Bergleichung mit ben ungeschnittenen, aus welchen fie verfertiget worden, ju fchagen.

Ich will ein Erempel geben, welches ben Werth eines geschnittenen Diamanten nach bem obigen Sate zeigen foll, ba man jebes Karat von ungeschnittenen Diamanten um 2 Pfb. Sterling schäfet.

Man mus bie Schwere eines folden Steines boppelt nehmen, weil man porausfetet, bag er bie Salfte feines Gewichtes im Schnitte verliert. Bir betrachten ihn alfo, als wenn er noch feine erfte Form und fein erftes Gewicht hatte, welches 2 Ra= rat macht. Wir multipliciren 2 mit 2, biefes macht 4. welches bas Quabrat feiner Schwere ift. Wir multipliciren bierauf 4 mit 2, biefes macht 8 Dfb. Sterling, welches ber Berth eines geschnittenen Dia= manten von 1 R. wie auch ber Berth eines unge= fcnittenen von 2 R. ift, woraus man ibn gefchnitten bat. 3ch gebe bies Erempel, um bas Berhaltniß gu zeigen, welches die ungeschnittenen Diamanten gegen Die geschnittenen haben. Um biefe Regel, ebe wir an= bere geben, noch genauer zu erflaren, fo muß man merten, bag ohngeachtet wir ben Dreis eines unge= fcmittenen Diamanten auf 2 Pf. St. fegen, es fich gleichwohl verfteht, bag fie, nach ben verschiedenen Graden ber Bolltommenheit und ber Beschaffenheit bes Berluftes, ben man leiben muß, wenn man fie wohl fchneibet, noch am Berthe verschieben find. Es ift befannt, bag einige barunter weit mehr, als anbere verlieren, welches von ihrer fchlechten Form und an= bern Reblern, welchen bie Diamanten unterworfen find, berrubrt. Diefe Rebler find in großer Menge und fo fcmer auszubruden, baß, wenn ich fie nach einanber aufzählen wollte, fie boch nur die Raufleute und allererfahrenften Runftler begreifen wurben. Diefe Borftellung und die Furcht, bag es ben meiften nichts hels fen murbe, verhindern mich hiervon mehreres ju

fagen.

Ich habe noch brei Erempel außer ben bereits gegebenen übrig, wodurch ich ben Grundfah, nach welchem man die geschnittenen Diamanten schähen und zur rechten Erkenntniß ihres Werths gelangen kann, zu
erklaren hoffe. Sie lassen fich bei allen Gelegenheiten brauchen. Nach biesem will ich 3 andere, eben so nügliche geben, die gang verschieden aussehen, aber gleichwohl zu eben biesem Endawecke abgielen werben.

Man muß merten, bag alle Erempel, bie ich geben werbe, fich auf benjenigen Preis grunben, nach welchem jebes Rarat ungeschnittenen Diamantes, er mag gut ober Schlecht fenn, wie fcon errinnert worben, 2 Df. St. gilt. 2016 find 2 Df. St. nur ber Preis ber Steine von ber Mittelgattung. Go ift es auch gut, wenn man fich errinnert, wie wir gum Grunde fetten, bag bie Salfte bes Gewichts unter ber Arbeit verloren geht. Da man fich auch, wenn man einen Diaman= ten, nach unferer vorgeschriebenen Urt berechnet, irren fann, fo ift zu miffen, bag ber Preis gleich guter Dias manten, von 1 bis 100 R. in ber 11., 12., 13., 14., 15. und 16ten Tafel enthalten ift, welche zeigen, ob man recht gerechnet babe. Dan muß ferner miffen, bag bie Unfoffen, welche bas Schneiben machet, in feinem Erempel, bas ich geben werbe, eingerechnet find. Die Grunde bavon will ich in ber Folge erflaren. Rach diefen Erinnerungen wollen wir 3 Erempel betrachten, bie ich als eine Erflarung ber erften Urt, bie gefchnittenen Diamanten ju ichagen, ans bangen will.

Erftes Erempel.

Wenn man ben Werth eines Steins von 5

K. sinden will, so muß man seine Schwere verdopspeln, weil wir annehmen, er verliere sein halbes Gewicht unter der Arbeit. Diese Berdoppelung wird dem Stein sein natürliches Gewicht wieder geben, welches 10 K. ist. Hierauf multiplicirt man 10 mit 10, welches das Quadrat seiner Schwere, d. i. 100 K. machet. Endlich multplicirt man 100 mit 2 Pf. St. und bekömmt zum Product 200 Pf. St., welches der Werth eines geschnittenen Steines von 5 K. und der Werth eben desselben Diamanten ist, wenn er ungeschnitten ist.

Probe.

multiplicirt burch 10 R. St.

geben 100 biefe multiplic. burch 2 Pf. St. machen 200

### 3meites Erempel.

Wenn man ben Werth eines Steines von  $5\frac{r}{8}$ . Wissen will, so verdoppelt man diese Schwere, wie in dem vorhergehenden Erempel, dieses machet  $10\frac{r}{4}$ . Dieses multiplicirt man mit 4, um 4 Theile oder Grane zu bekommen, so kömmt heraus 41, welches man wieder mit 41 multiplicirt, und 1681 bekömmt; dieses ist das Quadrat der Schwere in Sechzehntheilen. Hierauf theilet man 1681 mit 16, woraus die Zahl der Karate, die er wiegt, d. ist  $105\frac{r}{10}$  K. bekömmt. Wenn dieses mit 2 Pf. St. multiplicirt wird, so giedt es die ganze Summe 210 Pf. St. 2 Schilling und 6 Sols, welches der Preis des Steins ist, er mag geschnitten oder unzgeschnitten seyn.

210 Pf. 25dill. 65018

#### Drittes Erempel.

Wenn man den Werth eines Steines von 6½. K. sinden will, so giebt sein, wie gewöhnlich versdoppeltes Gewicht  $10\frac{1}{2}$  K. Man machet dieses Gewicht, indem man es durch 4 multipliciret, zu Granen, so kömmt 42 heraus, 42 mit 42 multiplicirt, giebt 1764, welches das Quadrat seiner Schwere in Sechzehntheilen ist, die durch 16 getheilet, Karate wersden und  $110\frac{4}{10}$  K. machen. Multiplicirt man diese durch 2 Pf. St., so bekömmt man die Hauptsumme, nämlich 220 Pf. 10 Schilling, die der Werth des Steines sind, er mag geschnitten oder ungesschnitten seyn.

10½ 42 42 84 168 Karate. 16|1764|110¼ 20 Of

220 Pfund 10 Schilling.

### Bierzehntes Sauptftud.

Bon ber zweiten Urt, die gefchnittenen Diamanten, in Bergleichung mit ben ungefchnittenen, aus welchen fie verfertigt worden, ju fchagen.

### Erftes Erempel.

Wenn man den Werth eines Diamanten von 6 Karat finden will, so muß man, wie in den vorhergehenden Erempeln, seine Schwere verdoppeln, welches 10 K. machet. Da nun von einem ungeschnittenen Diamanten jedes K. 2 Pf. St. fosstet, so kommt nach dieser 2ten Art jedes Karat zehnmal so hoch, also daß jedes Karat 20 Pf. St. gilt. Man multiplicire also 10 K. mit 20 Pf. St., so ist daß Product 200 Pf. St., welches der Werth des Steines ist, er mag geschnitten oder ungeschnitzten seyn.

Probe.

10 R.

multiplic. 20

ganze Summe 200 Pf. Sterling.

3meites Erempel.

Wenn man den Werth eines Steines von 5% R. zu wissen verlangt, so ist das verdoppelte Gewicht 10½ K. Man rechne hierauf das Gewicht nach vorherzehender Art aus, so wird sich sinden, daß jedes K. 20 Pf. St. 10 Schill. gilt. Man muß erstlich 100 K. durch 20 Pf. St. multiplicizen, welches 200 Pf. St. beträgt; man multiplicire hierauf 10 K. durch 10 Schill., welches 100 Schill. oder 5 Pf. St. machet; man sehe zu diefem den Werth eines Viertheils von eine Karat, das Karat zu 20 Pf. St. 10 Schill. gerechnet, welches 5 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols machet. Man rechne diese drei Summen zusammen, so kommen

in allem 210 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols heraus, welches ber Preis eines Steines ift, er mag gesichnitten ober ungeschnitten fenn.

Probe.

multiplic. 20 Pf. St.

machen 200 Pf. St.

10 Rarat multiplicirt

mit 10 Schill. machen 5 Pf. St.

Der Werth eines Biertheils = Karates, ben K. zu 20 Pf. St. 10 Schill. gerechnet,

ift . . . . . . . . 5 - 2 - 6

ganze Summe. 210 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols. Drittes Erempel.

Man will ben Werth eines Steines von  $5\frac{1}{4}$  K. wissen; die doppelte Schwere machet  $10\frac{1}{2}$  K. Man berechne das Gewicht, wie in den 2 vorhergebenden Exempeln, so wird man sinden, daß jedes Karat von diesem Steine 21 Pf. St. gilt. Man multiplicire 10 K. 21 Pf. St., dieses macht 210 Pf. St. Man thue zu diesem den Werth des halben K., dieses machet 10 Pf. St. 10 Schill. Man seize diese 2 Summen zusammen, so ist die ganze Summe 220 Pf. St. 10 Schill. und dieses ist der Preis des Steins, er mag geschnitten oder ungesschnitten sevn.

Probe. 10 Karat

multiplicirt mit 21

machen 210

ber halbe R. toftet 10

10

gange Gumme 220 Pf. St. 10 Schill.

3d glaube, bag biefe eben gegebenen Erempel, bie 2 Arten, ber gefchnittenen Diamanten fowohl als jugleich ber ungefchnittenen, ju fchagen, fatt einer weitlauftigen Erklarung ber Regel, wie Diefelben gu fchagen find, und ftatt eines Beweifes, bag fich biefe Regeln auf bie Bernunft grunben, bienen fonnen.

# Runfzehntes Sauptftud.

- Nachbem ich Erempel gegeben babe, wie man auf 2 unterfcbiebliche Urten gur Erfenntnig bes Berthes ber gefchnittenen Diamanten fowohl als ber ungeschnittenen, woraus fie verfertiget worben, gelangen fann; fo will ich jego 3 Exempel von eben fo viel geschnittenen Diamanten geben, bie mit ben im vorhergehenden Sauptftude gemeldeten gleis ches Gewicht haben und zeigen, wie man ihren rechten Berth, ohne Rudficht auf Die ungeschnittenen, ertennen fann. Da bie lettere Urt furger fcheint, fo ift fie leichter zu begreifen und man wird fich ihrer folglich bei allen Belegenheiten bebienen fonnen.

Man muß ben namlichen Preis annehmen, welchen wir bei ben geschnittenen Diamanten angegeben haben. Da alfo von einem ungeschnittenen Diamanten jebes R. 2 Pf. St. gilt und ein ge= fchnittener Diamant, ber 1 R. wiegt, 8 Pf. St. to= fret; fo muß, um ben Berth jenes Steines von gleis cher Gute zu entbeden, er balte fo viel R. er wolle, jebes R. um 8 Pf. St. gefchatet, und biefes, wenn auch die Gumme noch fo groß murbe, burch bas Gewicht bes Diamanten multiplicirt werben. Sier

folget ein Erempel bavon.

#### Erftes Erempel.

Bill man ben Werth eines Diamanten von 5 R. finden, fo muß man jedes Rarat um 8 Pf.

St. rechnen, und hierauf 5 mit 8 Pf. St. multisciren. Das Product baraus ist 40 Pf. St. Man multiplicire nun 5 burch 40, bas Product ist 200 Pf. St., ber Werth bes Diamanten.

Probe. 5 R.

multiplic. mit 40 Pf. St.

gange Summe 200 Pf. St.

3meites Erempel.

Ein Stein ist  $5\frac{1}{8}$  K. schwer; bas K. kostet 8 Pf. St.; 5 mit 8 multiplic., macht 40. Man thue  $\frac{1}{8}$  von 8 Pf. St. bazu, namlich 1 Pf. St., so fossiet jedes K. von diesem Steine 41 Pf. St. Man multiplic. 5 mit 41, so sind es 205 Pf. St. Man thue hinzu  $\frac{1}{8}$  von 41 Pf. St., das ist 5 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols. Diese 2 Summen zusammensgerechnet geben 210 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols, welches der Werth des Diamanten ist.

Probe.

5 R.

multiplic. mit 41

machen 205

man thue hin=

Pf. St. 5 2

ganze Summe 210 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols Drites Erempel.

Menn ein Stein 5<sup>‡</sup> K. wiegt und jedes Karat . . . 42 Pf. St. gilt so multiplicire man 5 mit 42, dieses macht . . . 210 Pf. St. Man setze dazu den 4ten Theil von 42 Pf. St. . . . . . 10 Pf. St. 10 Schill.

So ift bie ganze Summe 220 Pf. St. 10 Schill.

# Sedzehntes Sauptftud.

Bon bem allerhöchften und allergeringften Preife ber uns gefchnittenen und geschnittenen Diamanten.

Ich habe 2 verschiedene Arten gezeigt, nach welchen man ben Werth, sowohl ber ungeschnittenen als geschnittenen Diamanten, die von mittels mäßiger, d. i. von ordentlicher Gute sind, sinden kann. In ber ersten Art habe ich das Karat um 2 Pf. St. und in ber andern um 8 Pf. geschätztenen, da sowohl die ungeschnittenen als geschnitztenen Diamanten manchmal einen höhern oder geringern Preis haben, so muß ich noch zeigen, wies viel sie in ihren Preisen steigen oder fallen können.

Ich will erstlich von ben ungeschnittenen Diamanten reden und 3 Preise annehmen, nämlich 1, 2 und 3 Pf. St. Da 2 Pf. St. der Mittelpreis ist, so folget, daß die besten Diamanten die Mittelgattung so viel am Preise übertreffen, als ihr die schlechtern daran nachgeben. Dieß machet auf beiben Seiten einen Unterschied von 50 am 100 aus, und die schlechtesten Diamanten sind folglich nur

1 fo theuer als die allerfeinften.

Ich will mich bemühen, zu zeigen, daß die beis ben außersten Preise, natürlicherweise aus dem Mitztelpreise entstehen, und beswegen zuerst erweisen, daß ein ungeschnittener Diamant, wovon das Karat nicht 1 Pf. St. gilt, nicht des Schneidens werth ist. Denn, es haben alle, die unter diesem Preise sind, gewiß einige, vielleicht alle folgende Fehler an sich, nämlich sie führen Usche bei sich, oder haben Flezden, oder sind fothig, oder es steckt Stroh darinznen, oder sie haben Adern oder Buckeln, oder eine üble Bildung, oder eine schlechte Farbe. Dieses beznimmt ihnen allen Werth, weil keine Kunst ihnen ihren rechten Glanz zu geben im Stande ist. Sie

verbienen alfo nicht einmal Juwelen genannt ju werben.

Es ift gu merten, bag fich bergleichen Steine nuglich gebrauchen laffen, anbre gu fchneiben und gu bilben, und bag fie besmegen eben fo theuer perfauft werben, bamit man fie biergu brauche, als fie andere Leute faufen murben, um fie fchneiben gu Denn biefe Steine foffen eben fo viel gu laffen. bearbeiten, als wenn fie von ber beften Urt maren, und bie befte Form batten, und ber Schnitt nust ihnen , ba fie ubel geformt find , nichts, als bag er ihre Rebler vermehrt. Es ift alfo ber Berluft, ben fie burch ben Schnitt leiben, weit anfehnlicher, als bei Steinen von einer guten form, weil man geawungen ift, ihre Rehler, fo viel als moglich, binweg zu nehmen. Es fann gwar ein folcher fehlerhafter Stein, wenn er außerorbentlich groß ift, ben Schnitt noch verbienen, weil ibn feine Große in fo weit vorzuglich machen fann, bag man febr felten fo große Steine finbet, allein er fann, Diefes Bors juge ohngeachtet, nicht gur Bierbe bienen, und barf bas Karat bavon nicht wohl 4 Pf. St. gelten, ober mas ber Raufer und Bertaufer einander bewilligen.

Da aus bem, was ich gesagt habe, beutlich ift, baß kein Diamant, von bem nicht bas Karat ungesschnitten 1 Pf. St. kostet, ben Schnitt verdienet, so muß dieses der geringste Preis von ungeschnittenen Diamanten seyn, welche ben Schnitt verdienen. Da ferner dieser Preis, wie errinnert worden, die Halfte bes Mittelpreises, oder des Preises der Diamanten von der Mittelgattung ist, so folget, daß, da man die vollkommensten Diamanten hoher schäftet, jedes

Rarat berfelben 3 Pf. St. foftet.

Diefes zeiget, daß bas R. ber schlechteften geschnittenen Diamanten 4, und ber schönften 12 Pf. St. kostet. Ich glaube bieß ift genug, Gelegenheit aur Untersuchung zu geben, um ber Beurtheitungsfraft und bem Nachbenken zu thun zu machen. Wenn ber Preis ber ungeschnittenen Diamanten steigt ober fällt, so bleibt ber Mittelpreis allezeit berjenige, um welchen man gute und schlechte unter einander schätt; was auch fur Unterschied zwischen dem Preise der Diamanten von der Mittel und der besten Gattung senn mag. Auf diese Weise muß man sich den Werth aller Diamanten zwischen dem höchsten und geringsten Preise vorstellen.

## Siebzehntes Sauptftud.

Bemerkungen über bie brafilianifchen Diamanten.

Beil die Juweliere das, was ich im vorhergehenden Hauptstücke dargethan habe, nebst der Regel, die Diamanten zu schähen, nicht verstanden haben, so haben sie, in Ansehung ihres rechten Berths, seht verschiedene Meinungen ergriffen. Ich will mich in keine umständliche Erzählung aller üblen Folgen dieser verschiedenen Meinungen einlassen, man hat sie nur allzubeutlich erfahren; ich will nur davon sagen, was in den neuesten Zeiten gesche-

ben ift.

Im Sahre 1733 galt das Karat ungeschnittes ner Diamanten nicht 20 Schilling; im Jahre 1735 nicht 30 und im Jahre 1742 war es noch nicht über diesen Preis gestiegen. Dieses erhellet unwis bersprechlich aus dem Zustande des öffentlichen Berskaufs, welcher in diesen Jahren angestellt wurde. Ich habe mir Verzeichnisse davon, über welche ich einige Unmerkungen gemacht habe, ausbehalten und bin bereit, solche bei Gelegenheit zu zeigen. Ich habe sie um so sleißiger ausgehoben, weil ich mir eingebildet habe, daß man niemals dergleichen sehen wurde, und die Ursache, warum ich hier davon rede, ift, bag ich zeigen will, bie Rauflente wurden bamals nicht fo befturat gewesen fenn, wenn fie ben Berth ber Diamanten, und bie mabre Urfache eis nes folden Ueberfluffes beffer eingefeben batten. Denn es glaubten viele und felbft bie größten Rauf-Teute aus London, es murben bie Diamanten fo ge= mein als burchfichtige Riefel werben, ja fie maren bon biefer Meinung fo eingenommen , bag bie meis ften feinen Diamant, er mochte foften, mas er mollte, faufen wollten.

Die fich noch welche zu taufen magten, waren felten anbere als folche Perfonen, bie in febr fchlech= ten Umftanben maren. Daber fam es, bag bie Raufleute aus Liffabon, welche furchteten, man mochte ibnen ihre Diamanten gurud fchiden, fich folche gar nicht mehr zu verlaufen bemüheten, weil fie Die felben an Perfonen, die nicht bezahlen konnten, verborgen, und noch bagu um benjenigen Preis geben mußten, ber bei diefen Umftanben moglich war.

Giner ber größten Portugiefischen Raufleute, mit bem ich bamals handelte, und von bem ich eine gemiffe Ungahl Diamanten faufte, bie fich auf 750 Pf. Sterling belief, fagte mir, er fen im 3anuar bes Jahre 1734 gezwungen gemefen, weil niemand, ber bezahlen fonnte, faufen wollte, viele 100 Df. St. folden Perfonen ju borgen, welchen er ju einer anbern Beit nicht wurbe 5 vertraut baben, andere Raufleute batten es eben fo machen muffen. Dies mar bie Urfache, warum man eine große Denge nach Liffabon gurudschidte, weil fich nicht einmal Raufer genug von biefer Urt fanben.

Mis eben biefer Raufmann mabrnahm, baf ich Die größten Steine, welche er mir verfauft batte. forgfaltiger als andere mog, fo fragte er mich um Die Urfache bavon. Sch fagte ihm, bag wer bie Diamanten nicht nach ihrem Gewicht gu fchagen

puffte, von teines Steines Berth urtheilen tonnte, benn er auch bie befte Renntnig von ungefchnittes ien Steinen befage. Er antwortete mir bierauf, af ich vermittelft biefes Gebeimniffes, wenn ich es puffte, mas ich nur wollte, gewinnen tonnte. berfette bagegen, es murbe mich biefes nichts belfen, fo lange mein Gebeimnig nicht offenbar, und Die Belt von ber Richtigkeit meines Grundfabes nicht überzeugt mare. Er antwortete mir wieber, r glaube bag biefe Erkenntnig ber Belt febr nut= ich fenn murbe, und erfuchte mich, ob ich es ibm pobl nicht offenbaren wollte. Ich fagte, ich batte piefen Borfat, erwartete aber nur eine beffere Beegenheit, und ftellte ihm vor, bag fich biefes jego nicht schicken wurde, ba die Leute und fogar bie Diamanthandler beforgten, es mochten bie brafilia= nischen Bergwerke eine unfägliche Menge bervorbringen und bie Leute nicht niehr faufen wollen, weil Die Sumeliere felbft anfingen, Diefelben berunter au feben. Da diefes alfo gefchehen ift, und bie Sachen faft noch in eben ben Umftanben fteben, fo tann ich nicht umbin zu untersuchen, ob die brafis lianifchen Bergwerfe wirflich Diamanten bervorges bracht haben, ober ob Diejenigen, Die aus biefem Lande tamen, erhandelte Diamanten gemefen find.

Ich habe viele Jahre in ber Ungewißheit gestebt, weil ich aber bie Sache aus bem Grunde ersforschen wollte, feine Gelegenheit, mich barnach zu erkundigen vorbeigehen laffen. Ich will bem Lefer

bas, mas ich bavon erfahren habe, erzählen.

Ich hatte im Sabre 1734 bie Ehre mit einem Ebelmanne bekannt zu werben, welcher einige Jahre zuvor in ber Festung St. George Commandant gewefen war. Er fagte mir, er glaube kein Wort von allem bem, was man von den brafilianischen Bergwerken sage, er gab als Ursache an, daß man

ibm, wie er gu St. George gewesen mare, verfichert batte, bag bie brafilianifchen Ginwohner icon lange Beit einen heimlichen Diamanthanbel mit ben Sn= bianern in Goa trieben, er wußte mobl, bag fie febr viel batten, allein fie maren nicht fcon, weil fie fo mobifeil fauften. Er fagte ferner, baß fie, wenn man auch noch fo viel fchide, er boch nicht bie gute Meinung, welche er von ben feinigen batte, aufgeben, ober etwas von bem Preife nachlaf= fen murbe, welchen ihm bie Inbianer, bie bie Dias manten vollfommen gut ichaten fonnten, gefest batten. Er ift bei biefem Entichluffe bis an feinem Tob geblieben, welcher erft vor einigen Sahren ers folgt ift. Rurg por feinem Tobe verlaufte er einige bon feinen Diamanten, um ben ihm felbit beliebis gen Preis. Er hat mir gefagt, bag bie Indianer, wenn fie Diamanten nach Liffabon geschickt, biefes nicht aus freiem Billen, fondern aus Roth gethan hatten, weil fie bem Ronig von Portugal eine große Summe rudftanbiger Steuern fculbig gemefen mas ren. Unbere Leute haben mir nachgebenbs bas namliche verfichert.

Man sagt auch, ber verstorbene König in Porzingal habe sie auf die Nachricht, daß sie ihren Corzrespondenten in Europa viel schuldig wären, angehalten, so viel als zur Bezahlung nottig, zu überzschicken. Sobald diese Diamanten in Lissadon angekommen waren, besahl der König, sie öffentlich zu verkausen, damit man um so viel eher Geld zur Bezahlung der Kausleute bekommen möchte. Einige haben geglaubt, der König habe dies gethan, um sich an seinen brasilianischen Unterthanen zu rächen, weil sie gegen ihn und die europäischen Kauszleute treulos versahren wären, und diese Diamanten hätten eher schicken können.

Ein anberer Umftand, welchen ich fast vergeffen hatte, ist dieser, daß viele offenbar redliche Persfonen, die damals, als die Nachricht von den vielen und theuern Diamanten, die aus den brafiliahischen Bergwerken nach Europa gekommen senn sollten, in St. George zugegen waren, versichert haben, die Indianer hatten nur darüber gelacht und gesagt sie wurden sie beswegen nicht wohlseiler geben.

Es erhellet aus dieser Nachricht, daß diese Diamanten eine Frucht der portugiesischen Handlung, nicht aber der brasilianischen Bergwerke waren. Denn es ist nicht glaublich, daß ein Landesherr die Ausbeute seiner Bergwerke, wenn sie auch noch so reich gewesen ware, sollte also haben mit Schaden vertausen lassen. Er wurde sie vielmehr nicht in solcher Menge, die ihren Werth vermindern konnte, haben schicken lassen, welches auch die Indianer sehr

forgfaltig vermeiben.

Benn es mahr mare, bag bie brafilianifchen Beramerke fo viele Diamanten bervorbrachten, fo muß= ten fie gewiß mit viel weniger Mube und Roften, als in Indien gefunden werben, und folglich murbe ber Ronig von Portugal ber reichfte Gerr in Gus ropa fenn. Dies mare eine neue Arbeit fur feine Unterthanen in Brafilien, und feine Sandlung bas mit murbe um fo viel michtiger werben, je mehr fie Die Englander ber indianischen vorziehen murben, wo fie die Diamanten mit ungemungtem Golbe bes gablen muffen. Ift es aber glaublich, daß ein weis fer Banbesberr ein Gefchent ber Ratur, welches Die orientalischen Bolfer fo boch achten, fo gering Schafen follte? Es ift vielmehr zu glauben, bag Diefer Berr vollfommen überzeugt mar, Die Diaman= ten waren eine Frucht ber Sandlung und nicht ber Bergwerke. Ift Diefes, fo hat er loblich gehandelt, baß er bie Indianer angehalten bat, ihre Schulbigfeit gegen ibn und ihre Correspondenten ju erfullen, ba er mobl mußte, bag ibnen biefe Diamanten, fo lange fie fie gurud behielten, nichts bels fen murben. Chebem mar auch ber Diamanthan= bel burch ben vorigen Ronig verboten worben. Des= wegen gaben fie vor, biefe Diamanten waren wirts lich aus Brafilien, und liegen, um biefes glaub= wurdiger ju machen, aussprengen, bag fie nicht nur fchlechter als bie indianifchen, fonbern auch von gang

anbrer Urt maren.

Bei biefer Gelegenheit fann ich verfichern, bag ich feit ber Beit, ba ich bergleichen Steine fcneibe, und einen weitlauftigen Sanbel bamit treibe, Diefe zwei gebachten Gigenschaften berfelben ofters mit guter Duge und Borbebacht unterfuchet, aber niemals einen Unterschied zwischen ben inbianischen und borgegebenen brafilianischen Diamanten gefun= ben babe. Man bat vielmehr angemerfet, bag man= che Sabre eben fo fcone Diamanten aus Brafilien, als jemals aus Indien gefommen, und bag bie fleinen brafilianifchen Diamanten eben fo theuer, als bie fleinen indifchen verkauft worben find. Ferner ift zu merfen, bag man feit einiger Beit faft gar nicht mehr von ben brafilianifchen Diamanten reben bort, es mare benn, bag man melbete, wie alle Sabre weniger berausgeschickt werben, ohngeachtet fie -feit einigen Sahren 3mal fo theuer, als fonft geworden find. Die Raufleute find megen ber Ur= fachen biefer Berringerung nicht einig; ich will mich aber bier nicht mit ber Untersuchung ihrer verschiedenen Meinungen aufhalten. Allein ich zweifle nicht, baß wenn uns bie Brafilianer wenig Diamanten fchi= den, biefes baber tommt, bag fie feine mehr haben. Sie muffen in ihrer Sandlung unterbrochen mor= ben fenn und nicht mehr bie vorigen Mittel, fie gu erlangen baben. Es ift alfo glaublich, bag bie vie=

Ien Diamanten, womit fie ebebin Europa verfaben. eine Frucht des Sanbels mit bem brafilianifchen Golbe maren, welches ihre Bergmerfe in Ueberfluß gaben, und in biefem Berftanbe fann man mit Recht fagen, bag bie uns überschickten Diamanten eine Rrucht ber brafitianifchen Bergmerte maren. man ihnen aber biefe Urt gu taufchen verboten, fo Fonnen wir nicht mehr von ihnen bie namliche Denge erwarten; ohngeachtet boch immer, balb mebrere, balb menigere, nachbem fie Belegenheit ju faufen haben, beraustommen tonnen. Um biefer Urfache willen hatte man ihnen, ebe fie in fo großer Menge Famen, ben Ramen ber brafilianifchen Diamanten noch nicht gegeben, und fie nur gang beimlich ges fchicft. Es ift auch zu glauben, bag biefer Sanbel bestanbig auf gleiche Beife fortbauern wirb, weil Die Diamanten eine Baare find ; bie leicht fortau= bringen ift, und die man, wider bes Ronigs in Dortugal ausbrudlichen Befehl, beständig wird beraus= bringen fonnen. Bas ben Staatsgrund betrifft, warum man biefen Sanbel benimen will, fo mag ich benfelben, ba er mich nichts angeht, nicht unterfuchen.

Bei allem bem, womit ich erst gezeigt habe, wie es nicht wahrscheinlich sey, daß die brasilianisschen Bergwerke alle diesenigen Diamanten, die man ihnen seit einigen Jahren beileget, sollten bervorgesbracht haben, wird man einen Umstand bemerken, bessen ich gedacht habe, und der eine besondere Aufmerksamkeit verdienet. Ich will deshalb noch einmal daraufzurück kommen. Ich habe gesagt, daß die Indianer zwar wohl gewußt hatten, wie wohlseil man die brasilianischen Diamanten in den erwähnten Iaheren in Europa verkauset hätte, daß sie aber gleichwohl beständig bei ihren Preisen geblieben wären. Dies beweiset klärlich, daß die Einwohner von Brasilien

fie ihnen abgekaufet hatten. Sieraus tann man auch bie Urfache ihres Lachens erklaren, als fie von bem Ueberfluffe ber brafitianischen Diamanten horten und fagten, bag fie bemohngeachtet fie nicht

wohlfeiler geben wurden auf bat bid

Dieses Bezeigen verbienet gewiß die größten Lobeserhebungen. Denn wenn sie es den brasiliamischen Kausseuten nachgethau hatten, so wurde dieser einträgliche Handel zu nichts, oder wenigsstens außerordentlich schlecht geworden senn. Za es läßt sich gar nicht sagen, was es für üble Folgen wurde nach sich gezogen haben. Die Chre, dieses Unglück verhütet zu haben, gehört gewiß allein den Indianern.

Dem gemeinen Wefen bringt es wirflich ben größten Rugen, wenn ber Preis biefer Chelfteine fo viel moglich unverandert erhalten wird. Das Bezeigen ber Indianer lehrt uns, bag fie biervon überzeugt waren, allein man fann auch noch anbere Beweife geben. Leute, beren Babrheiteliebe aus vielen Proben erfannt worben ift, verfichern, baf Die Indigner ihre Diamanten alsbald gurudnehmen, fobald fie feben, bag man feine allgugroße Luft gu taufen habe, und baß fie fich nicht bewegen laffen ihren Preis zu andern, wenn fie biefelben auch noch fo überfluffig baben. Diefes zeiget, bag fie in Diefer Sanblung feinen Gintrag, ober Mitbubler gu befürchten baben. Es ift auch nach bem, was wir bereits angemerkt haben, gar nicht baran ju zweifeln; allein ihre Art mit uns zu handeln fcheint bas noch mehr zu beweifen. Gie hanbeln folgenbergeftalt.

Sie erkundigen sich zuerst, was man fur Baare am nothigsten braucht. Sie zeigen sie alsbann und legen ben ihnen beliebigen Preis barauf, lassen aber niemals bavon nach, weil sie sich die einzigen Kenner biefes Werthes zu fenn glauben, welches ihnen auch niemand abfprechen fann. Es ift befannt, bag fie und ibre Diamanten fauber in Duffelin eingepadt, und mit bes Bertaufers Petichaft verfiegelt aufchicen. Dan taufet fie in ber Regel, ohne bie Dad= chen an öffnen und glaubt, bag fie fo viel enthals ten, als bas, mas fie toften, betragt; ber Raufer laßt auch ben Bertaufer einen anfehnlichen Ruben gieben. Gind biefe Diamanten alfo gefauft, fo er= offnet ber Raufer bas Dadchen, fonbert fie von ein= ander ab, beffimmt jebem feinen Preis, nachbem ibn fein Berftand und feine Ginfichten lehren und bes balt fich bei jedem einen Dugen nach feinem Ge= wiffen vor. Da man bei biefem Sanbel alfo verfabrt, fo laffe ich biejenigen, bie fich bie Dube geben und nachdenfen wollen, überlegen, ob jemand obne fich in feiner Beurtheilung nach einer gemif= fen Regel zu richten, ben Berth biefer an Schons beit und Große verschiedenen Diamanten gu beftims men im Stande ift. Bas ihre verschiedene Gute betrifft, fo muß einem eine genaue Untersuchung. nebft ber Erkenntnig, bie man fich burch bas Schneis ben berfelben erworben bat, Die einzige Richt= fchnur geben. Allein es ift bie Frage, ob jemanb ben Berth eines Steines aus feiner Große beurtheilen fann. Die europaischen Raufleute fcheinen in ben Gebanken gu fteben, als ob bie Indianer biervon eine besondere Regel batten, weil fie auf biefe Bolfer ein fo großes Bertrauen feben; ich aber glaube, bag unfere Raufleute, wenn fie bie rechte Urt, Die Diamanten gu Schaben, erlernt haben, finben werben, bag bie Indianer ihre großen Diaman= ten jebergeit überein geschatet haben, man mochte fie brauchen, ober nicht brauchen fonnen.

Kann man, ba bem also ift, nicht fagen, bag bie Diamanten etwas eben so beständiges, als Gold und Silber find? Man kann gwar von ihrem

Werthe eine fo fertige Kenntniß, als von Gold und C ber, durch die Probe nicht erlangen, allein eine gene Untersuchung giebt und, in Ansehung der Diame ten eine eben so genaue Erkenntniß, als in An hung des Goldes. Jedoch so nüglich dieses se mochte, so wird man in Europa den Werth Diamanten niemals festsehen können, wenn m nicht die irrige Meinung ableget, daß die brafil nischen Bergwerke Diamanten geben. Ich lasse a Vernünftige urtheilen, wie nühlich die rechte

tenntnig biefer Wahrheit ift.

Dhugeachtet man wahrnimmt, baf bie D manten bestanbig faft einerlei Preis in Inb haben, fo ift es boch um verschiebener Umffar willen unmoglich, bag ibr Preis in andern 2Be theilen auch einerlei bleibe. Die Saupturfache, ben Werth ber Diamanten und anberer Cbelffe verandert, find blos bie verschiedenen Dleinung welche Die Jumeliere von ihrem Berthe fallen. Jein einen unwiberfprechlichen Beweis giebt bas a Berorbentliche Erempel, welches man in bem lest Rriege in Deutschland gefeben bat. Man bat ben offentlichen Beitungen gelefen, bag man zwungen mar, Ebelfteine um zwei Drittheile, ot gar um brei Biertheile wohlfeiler, als fonft gu c ben. Der Beig ber Raufer tonnte gwar einigi maken etwas biergu mit beitragen. Allein beweift bei biefes ben innern Berth ber Cbelfteine ? Duß es nie Stanbespersonen, fich welche gu faufen, abschrecker Ift es alfo nicht febr gut, ihren Berth fo unvi anberlich zu machen, als es ibre Natur erlaubt, m fich Standespersonen biefelben jebergeit, nicht n aur Bierde ihrer Personen, sondern auch als ein im Rall ber Roth brauchbaren Schat gefamm haben? Bir wiffen ja allzuwohl, bag es in & ropa sowohl ungeschnittene als geschnittene D

manten giebt, bie blos aus biefer Urfache gefauft worden find.

Sat bieses seine Richtigkeit, so kann die Personen, die sich welche einzukaufen gebenken, nichts besser antreiben, als wenn man ihren Preis fester sest. Kann dies nicht geschehen, ohne mit der Art, sie richtig zu schäßen vertraut zu senn; so ist solgende Anweisung das einzige Mittel, zu bieser Erkenntniß zu gelangen.

Man muß große Diamanten schlechterbings nach ber gegebenen Regel schägen und den Werth eines Steines jum Grunde legen, welcher ein Ratat wiegt und bem vorgegebenen Steine in allent Stücken ahnlich ift. Denn gleichwie man einen Stein von einem Karat schäget, so muß man auch einen größeren von gleicher Gute schähen, er sen so schwerer wolle.

Als ein Beweis biefer Wahrheit ist zu bemersten, daß die angesehensten und erfahrensten Juwezliere die Diamanten sederzeit nach dieser Reget, aus einem ganz vernünstigen und natürlichen Grunde geschätt haben. Da nun jüngere und unersahrnere in einer so wichtigen Sache gewiß Hülfe nothig haben, so kann sie diese Regel auf den rechten Begleiten. Durch dieses Mittel wird der Werth der Diamanten durchgängig auf eine sehr leichte Weise erkannt werden.

Es ist genug, wenn man ben Werth eines Steines von einem Kar. weiß; und verständige Perssonen konnen nicht irren, er mag gut, mittelmäßig ober schlecht seyn: also ist zu glauben, baß sie wegen eines Steines von einem K., wie er auch besichaffen sey, in ihren Meinungen übereinstimmen und so von 5 bis 10 vom 100 fortfahren werben.

## Udtzehntes Sauptfind.

Bon bem Bergeichniffe bes Preifes ber Diamanten.

Man wird auf ben Tafeln 11, 12, 13, 14, 15, 16, ein Bergeichniß finden, welches ben Preis ber Diamanten von 1 bis 100 R. enthalt. Es grundet fich baffelbe auf die Regel, nach welcher man fie nach bem Quabrat ihrer Schwere ichabet und annimmt, es fofte bas R. von einem ungeschnittenen Diamant, er mag gut ober schlecht fenn, eins in bas anbere gerechnet, 2 Pf. St. Dan muß bemnach 2 Pf. St. für ben Mittelpreis annehmen; biefes wird ba= ju nuben, bag man bie Mube erfpart, ben Preis eines jeglichen Steines nach ber Regel ju berech= nen. Kindet man einen Stein über oder unter bies fem Mittelpreife, fo muß man, wie man fur gut balt, in einem richtigen Berhaltniß, bem 100 nach, aufeben ober abnehmen. Es ift zu merten, bag bas Bergeichnif, um bas weitlauftige Rechnen gu vermeiben, feine 16Theile begreift; allein biefem fann man belfen, wenn man 2 gleiche Preife bargu thut und bavon bie Salfte nimmt, welche unter beiben bas Mittel giebt. Die erfte Reihe bes Bergeichnif= fes enthalt einen Stein bon 1 R., ber 8 Df. St. gilt. Diefen Preis nach ber Regel zu finden, muß man 2 mit 2 multipliciren, welches 4 als bas Quabrat ber Schwere gibt. hierauf multiplicirt man 4 mit 2, welches 8 macht; biefes ift ber Preis eines R. Man muß fich erinnern, bag alle in bem Bergeichniffe enthaltenen Preife Mittelpreife find, und bas baß halbe Gewicht burch ben Schnitt verloren gebt, welches an ber erften Multiplication mit 2 Urfache ift. Da aber biefe Urt in Unfebung ber Steine, welche mehr als 1 R. halten, zu mubfam ift, fo wird einem jeben biefe Zafel bequemer fenn.

Wir wollen z. E. einen Stein von  $7\frac{2}{8}$  K. nehmen und seinen Werth auf diese 2 Arten erforschen. Wir wollen mit der ersten den Ansang machen, welche also geht. Man muß  $7\frac{7}{8}$  K. verdoppeln, woraus  $15\frac{3}{4}$  K. werden. Man multiplicire dieses mit 4, um Grane zu bekommen, dies macht 63. Man multiplicire hierauf 63 mit 63 so dekommt man in allem 3969, welches das Quadrat seiner Schwere in 16 Theilen ist. Nun theilet man 3969 mit 16; dieses macht  $248\frac{7}{16}$  K. Wenn dieses mit 2 Ps. St. multiplicirt wird, so kommen 496 Ps. St. 2

Schill. 6 Gols beraus.

Dach ber andern Urt geht es alfo. Man fiebt erftlich, mas bas R. von einem 77 fcmeren Dias manten foftet, und findet 63 Pf. St. Man mul= tipliciret hierauf 63 mit 7 und bekommt 441 Pf. St. Sierzu feget man 7 von 63 Pf. St., welches 55 Pf. St. 2 Schill. 6 Gols finb. Diefe zwei Summen gablet man gusammen, fo machen fie 496 Df. St. 2 Schill. 6 Gols. Alfo befommt man eis nerlei Banges beraus, bas mit bem Berthe eines Steines von gleichem Gewichte im Bergeichniffe uber= eintrifft. Es wird nicht nothig fenn gu bemer= ten, bag man bier nicht von ben Unfoften rebet. welche ein jeber Diamant im Schneiben verurfa= chet. 3ch habe besmegen bisber nichts bavon ge= fagt, weil bie verfchiebene Große, Schwere und Befchaf= fenheit ber Steine eine Berichiedenheit in bem Lohne für bas Schneiben macht. Um biefer Umftanbe mil-Ien hat man die Preife bafur nicht fogleich mit in ber Zafel umrechnen tonnen, fonbern in 4 befonbern Tafeln zu Enbe biefer Abhandlung anbangen muffen. Die erfte Tafel enthalt den Preis von fol= chen Diamanten, welche bie richtige Gintheilung baben. Es verhalt fich bamit alfo : Die erfte Reihe begreift bie anwachsende Schwere und Große von

1 R. bis 10 R. Die 5 ersten Artikel steigen jeber nur um 1 R., die folgenden aber jeder 5 R. Die zweite Reihe enthalt die Preise der Arbeit nach dem Steigen der Schwere, das R. zu 1 Pf. St. gerechnet. Ich steige damit um der Kurze wegen jedesmal 5 R. weil der Lohn für das dazwischen innen stehende Gewicht, in Ansehung des steigenden Werthes dieser Steine nicht sonderlich beträchtlich ist. Die Erklarung der ersten Lafel gilt auch bei ben 3 andern.

Die 2te Zafel enthalt ben Preis, welchen man giebt, wenn man geftredte Brillanten fcneiben lagt, wo bas R. 1 Pf. St. 5 Schill, foftet. Der Grund bavon ift biefer. Alle geftrecten Steine brauchen in ber Arbeit mehr Dube, als biejenigen, bie richtig eingetheilt find, und laffen fich folglich nicht fo ge= fdwind arbeiten. Die Ste und 4te Zafel enthalten ben Preis, welchen bie Rauten gu arbeiten foften. Da bie Rauten fich leichter als bie Brillanten fchneis ben laffen, fo ift ber Lobn bafur & geringer, wie aus ber britten Zafel gu feben ift, welche bie rich= tig eingetheilten Rauten betrifft. Die 4te Zafel ge= bort für Die geftreckten Rauten. Gie foften eben fo viel als orbentlich eingetheilte Brillanten und bie= fes aus ben Grunden, Die wir in Betrachtung ber geftrecten Brillanten angeführt haben. Es ift bor allem ju merten, daß man bei geschnittenen Steis nen ben in ben Tafeln enthaltenen Preis verdop: peln muß, weil bie Salfte bes Gewichtes burch ben Schnitt verloren geht. Satte ich nicht ber unter: fchiedlichen Roften bei bem Schnitte ber Diaman= ten gebacht, fo murbe man biefes als einen Rebler. bei ber Erkenntnig von bem Werthe jebes Steins anseben fonnen, allein fo fonnen biefe Zafeln bems felben abhelfen. 3ch will um ihren Ruben gu gei= gen ein Grempel von einem gut eingetheilten Dia=

manten geben. Gefeht, man will ben Preis eines mittelmäßigen Diamauten von 7½ K. wissen, so kopflet ber Diamaut, ohne bie Arbeit allein 496 Pf. St. 2 Schill. 6 Sols. Zu diesem muß man ben Arbeitslohn für jedes K. 3 Pf. St. 15 Schill. rechenen, welches zusammen 26 Pf. St. 14 Schill. 4½ Sols macht. Zählet man bieses zusammen, so ist die ganze Summe 522 Pf. St. 16 Schill. 10½ Sols.

Ich schmeichle mir, bag vermöge ber in biesem Buche enthaltenen Sulfsmittel funftig alle rechtsschaffenen Kenner ber Diamanten und ihres orbentlichen Preises mit einander einstimmig seyn werden. Ich muß noch ber Diamanten naturliche Bollskommenheiten und Unvollkommenheiten zeigen,

# Meunzehntes Sauptftud.

Bon ben naturlichen Bollfommenheiten und Unvollfommenheiten ber Diamanten und ihrem Baffer.

An folgenden Eigenschaften erkennt man die allerschönsten Diamanten. Sie mussen wie ein Troppen des klarsten Wassers stehen und wenn ein solder Stein ordentlich geformt ist, und weder sleckig, noch molkicht, noch trube, noch aderig, noch sonst feblerbaft ist, so stellet er einen Diamanten von dem schönsten Gianze vor, den man für den allervosskommensten balten kann.

Findet sich aber einer, ber gelbs, blaus, grüns, roths, oder ein wenig dunkelfarbig ist, welches sich boch sehr selten begiebt, so hat er den Rang nach biesem. hat er endlich eine blasse Farbe, so ist er noch schlechter als der vorbergebende.

Es giebt auch andere mehr zusammengesette Farben, als die braune und schwarzliche. Die erfte fieht einem fehr braunen Buckerkand, und die andere

bem Gifengrau ahnlich. Wenn ein Diamant bie erft befagten Sehler bat, fo verliert er feinen Glang und feinen Berth. Es ift ju merten, bag bas erfte Baffer eines Diamanten nichts anbers beift, als Die größte Reinheit und Bolltommenheit feiner Farbe, welche, wie gefagt, fo belle fenn muß, als ein Tropfen Baffer, ber aus einem Felfen quillt. Benn man von einem Diamanten fagen will, es fehle ihm mehr ober weniger an biefer Bolltommen= beit, fo fpricht man, er habe bas anbere, bas britte Maffer u. f. w., bis man ibn einen Farbenftein nennen fann. 3ch halte es fur unnus, von einem übel gefarbten Stein, ober einem, ber anbere Fehler bat, zu reben, weil es unmoglich ift, alle Stufen biefer Fehler auszubruden. Dan fann biefes blos aus ber Uebung lernen.

# 3mangigftes Sauptftud.

Bon dem Werthe, welchen die Diamanten vor allen andern Steinen haben.

Die Diamanten sind jederzeit in Ansehung ihrer wesentlichen Eigenschaften für die vornehmsten
unter allen Sbelsteinen gehalten worden, allein sie
bleiben, wenn nicht Kunst und Geschicklichkeit dazu
kommen, verdorgen. Gewiß ist es, daß sie an und
für sich selbst nicht so schön und glanzend sind, als
andere Steine, allein werden sie geschnitten, so werfen sie einen Glanz, der jeden andern übertrifft. Deswegen erfordert auch die Arbeit, sie zu schneiden, die allergrößte Genauigkeit und dies ist das
einzige Mittel, sie beständig kostbar zu machen, und
bei ihrem Werthe zu erhalten. Diesem nach konnen alle diesenigen, welche Diamanten haben, verssichert seyn, daß sie ein dauerhaftes Gut besissen.
Wird im Gegentheil ihre Schönheit nicht durch den Schnitt kenntlich gemacht, fo werben biefe Ebelsteine ein ben Großen unanständiger Schmud und verlieren folglich ihren Werth. Ich zweiste nicht, daß diese Bestrachtung die Neugierigen bewegen sollte, ihnen kunfzig, so viel sie nur Schonheit und Glanz bekommen

fonnen, geben gu laffen.

Ber folgende Umftanbe unterfucht, wird finben. bag bie Diamanten mehr Dochachtung, als alle an= bere Roftbarfeiten verdienen. Erfflich find fie ein febr bequemer Reichthum, ber febr wenig Plat einnimmt. und fich folglich febr leicht bin und ber bringen lagt. Darnach machet fie ihre gewaltige Barte vor allen Unfallen ficher, weil ihnen nichts schaben, ober ihren Glang verringern fann, außer wenn man fie gegen ein= ander reibt. Das Feuer allein ift ihnen fchablich, es muß aber fart und anhaltend fenn. Der Schaben. ben fie barinnen leiben, tommt hauptfachlich bavon ber, bag man fie allgu eilfertig gu retten fucht und ber allzu geschwinde Ginbrud ber falten Luft, fie mola figt macht. Ein maßiges Reuer fann nichts, als fie auf ber Dberflache rauh machen, welchem aber burch ein neues Schleifen leichtlich abzuhelfen ift.

# Ein und zwanzigstes Bauptftuck.

Das bie Diamanten nothwendig recht vollfommen gefchnitten werden muffen, und was baraus folget, wenn es nicht geschieht.

Was wir erft von ben vorzüglichen Eigenschaften ber Diamanten gesagt haben, scheint genug zu senn, um sie beliebt zu machen, und die Steinschneider zur sorgfältigen Bearbeitung berfelben aufzumuntern, wie sie benn hiezu, sowohl ihrer Ehre, als ihres Nugens halber verbunden sind, weil sie die, aus dem gegenseitigen Berfabren entstandenen Misbrauche überzeugen konnen, daß sie dieses nothwendig thun mussen. Um biese

Wahrheit noch grundlicher barzuthun, will ich bie Bemerkung wiederholen, welche ich bereits über die kleinen Diamanten gemacht habe. Sie sind nämlich
durchgängig so schlecht gearbeitet, daß sie ihre Schonheit und ihren Glanz gänzlich verloren haben und
ein Biertheil ober Dritttheil weniger Plat einnehmen, als geschehen wurde, wenn sie recht geschnitten
waren. Folglich entgeht dem Käuser ein Biertheil
oder Dritttheil von dem Ansehen, welches sie haben
würden, wenn sie gut geschnitten waren und also
auch von der damit verbundenen Schönheit und ihrem Glanze. Die größten Steine sind eben diesen
Kehlern unterworfen, wie sie sich benn auch bei gro-

gen und kleinen Rauten finden. Sch muß nunmehr fehen, was diefe üble Gewohnheit hat verursachen können. Der vornehmste Grund, ben ich finde, ist diefer, daß man fich von

wohnheit bat verurfachen fonnen. Der vornehmffe Grund, ben ich finde, ift biefer, bag man fich bon Steinen, welche alfo gearbeitet finb, viele Bortbeile perfprochen bat, weil man fie viel mobifeiler als gut geschnittene Steine bon gleichem Gewichte faufen fonnte. Daber bat man weit mehreren Arbeitern gu thun gegeben und ffarfern Sanbel getrieben. In England ift es nicht fo gegangen: benn feit einigen Sahren hat biefer Sandel bort immer mehr und mehr abgenommen und fein Arbeiter viel zu thun gehabt. Daber find fie nicht nur insgefammt, fontern auch bie beften barunter, febr arm geworben. Denn wie befannt, fo halten bie englischen Urbeiter allen anbern bas Gleichgewicht, wo man fie anders nicht bie beften unter ber Gonne nennen fann. Die Urfache, warum fie fo ohne Arbeit geblieben find, ift, bag fie nicht nach biefer ichlechten Urt arbeiten wollten und von bem Lohne, welchen man anbermarts gibt, nicht leben konnten. Denn in andern gandern werden bi beffen Arbeiter nicht fo gut bezahlt, als in England bie Schlechteffen.

Man muß also bekennen, bag unfere Nachbarn ihren Sanbel vergrößert und weit mehr schlechtern Arbeitern, als wir zu thun gegeben haben. Lagt uns nun die Folgen betrachten, welche aus einer solchen

Arbeit entfpringen muffen.

Benn biefes fo fortfahrt, fo fann bie Berach= tung ber Diamanten, welche man feit einiger Beit bemerkt hat, noch großer werben. Denn bieraus ift fie bornehmlich, befonders in England entsprungen; und burch bas fcone Unfeben bes gemeiniglich foges nannten falfchen Rroftalles, ber feit einiger Beit Dobe, und fo fcon, als Runft und Borficht fonns ten, gemacht worben ift, ift fie allem Unfebn nach unterhalten worben. Dan muß ben Raufleuten und Arbeitern jum Lobe bekennen, bag fie es bierin fo meit gebracht haben, bag man bergleichen Urbeit ofs ters fur Diamanten anfieht. Benn fie nur fich bie Dube nehmen und fur Muslander eben fo fein ars beiten wollten, fo konnten auch biefe Bolfer eben biefen Efel an ben Diamanten befommen. Bas murbe alsbann aus biefem fo gerühmten Bachsthum ihrer Sanblung werben? Umgefehrt, wenn man bri ber rechten Urt, Die Diamanten gu ichneiben, bleibt, fo muß ihr Glang gewißlich bie fcmachen Birtuns gen bes Krnstalls, wenn er auch noch so funftlich gearbeitet mare, unendlich weit übertreffen.

Gewiß man macht biese kostbaren Cbelfteine, wenn man sie burch eine schlechte Arbeit verdirbt, fast dieser Waare gleich. Besonders macht dieses Bersahren die Quelle eines allgemeinen Reichthums zu nichte, benimmt dem größten Kunstler den Muth und thut verständigen Kausleuten Schaden, als die einen Reichthum, den sie durch so niederträchtige und nichtswurdige Kunstgriffe erwerben mußten, nicht

haben mogen.

Allein es ift bei bem allen, was ich von ben

übeln Rolgen ber ichlechten Urt Diamanten gu fd ben gefagt babe, gu beforgen, bag biejenigen, fich bis hierher mohl babei befunden haben, auf a Weife fo lange, bis fie nicht mehr gu gewinner ben, fortfabren mochten. Diefen Digbrauch gu buten, habe ich bie Großen ber Brillanten Rauten angegeben, bamit Sebermann baraus erfei fonne, ob ein Diamant wohl ober übel geschn fen. 3ch halte biefes fur bas ficherfte Mittel, b Unordnung abzuhelfen, weit ich glaube, bag biejenigen, bie einen anfehnlichen Schat von manten befigen, fich biefem gefahrlichen Unterneh entgegen fegen merben. Gefchieht biefes, fo man Standes : und andere bornehme Perfonen fogar reiche Leute, fich burch ben unnachabml Glang ibrer Sumelen unterfcheiben feben: unt wiß, fie find zu feinem andern Endamede gefche worden. Bielleicht mochte man aber einwenden. viele Standespersonen und reiche Leute berale übelgeschnittene Diamante befäßen und baß bie Boll menbeit einer funftig beffern Urbeit vernrfachen mi baf man ihre Steine fur fcblechter als porber ! Sch gebe biefes gu, allein man muß auch w baß fich biefe Steine, ohne ben geringften Be an ibrer Große zu leiben, fo vollfommen als bi lerschonften machen laffen; und daß biefe verbeffe Steine nachgebends weit großer, als in ihrer e Geftalt feben. Denn ba fie großer werben, fo jeber Theil ihrer Dberflache um fo viel beutlicher feben und bas bieruber verlorne Gewicht baburd fest, bag ber Werth bes noch übrigen Gemic ffeigt. Denn fie werben alsbann fo viel wie ale fie bamale hatten wiegen follen, da fie vert murben. Durch Diefes Mittel wird man Diama gut machen fonnen, welche zuvor wegen ibres i fluffigen Gewichts, bag ihnen ihren mabren G

benahm, nur sehr mittelmäßig waren. Wird man biefem Borschlage nachkommen, so wird man bergleichen Diamanten kostbarer machen, als sie zuvor waren und nichts als die Unkosten, sie von Neuem schneiden zu lassen, tragen durfen. Dieses wird beinen, die kleine Diamanten haben, weit mehr schaben, weit bieser ihr ganzer Werth fast allein auf der Ur-

beit ibrer Ginfaffung berubt.

Es ift zu merten, bag bie Farbenfteine, bamit man fie moblfeiler geben tonne, in ber Regel am fcblech= teften geschnitten werben. Gie find auch überhaupt verachtet, ba fie boch; um befto schabbarer ju mer= ben, alle Bollfommenheiten, Die fie von ber Runft erlangen tonnen, haben follten. 2Bas auch ein Stein für eine Farbe babe, fo muß er, wofern er nur nicht fledig ober trube, ober fonft fo fehlerhaft ift, bag er feinen Glang verliert, fo fein als moglich gear= beitet werben. Biele murben, wenn fie gut gefchnit= ten maren, eben fo viel, wo nicht mehr, Glang und Schimmer baben, als anbre, bie mit einer fchonern Karbe prangen. Wenn besmegen ein gefchnittener Stein, in Unfebung feines Schimmers, einer pors theilhaften Beranderung fabig ift, fo ift es gut, menn man biefelbe mit ihm vornimmt, weil fie fowohl bem Befiger als bem Arbeiter beffelben Chre bringt. 3ch halte biefes fur bemerkenswerth , weil man die Boll= tommenbeit ber Diamanten bochzuschaten scheint und boch teiner fur volltommen gehalten werben fann, an beffen Arbeit man die geringfte Unvolltommenheit mabrnimmt.

Ich barf wohl fagen, baß bie rechte Art Diasmanten zu schneiben bisher keine gewisse Regel geshabt und man vor ber Ausgabe bieser Abhandlung nicht gewußt hat, wie man barthun soll, ob dies ses ober ienes die rechte Art sie zu bearbeiten sen.

Man gantte fich bis auf biefe Beit beftanbig, iches bie befte Art mare Diamanten gu fchneiben,

Man muß bekennen, daß man unter ben schicktesten Arbeitern weniger dergleichen Zanker wahrgenommen hat, ja man weiß, daß sie den gebenen Regeln, wenn sie ihren eignen Gedar folgen konnten, mit ihrer Arbeit ziemlich nahe kommen sind. Es ist glaublich, daß sie ihnen ständig gefolgt sehn wurden, wenn sie die Frei bei ihren Grundsähen zu bleiben, gehabt hat Allein die eigennützigen Absichten derer, für die arbeiteten, haben sie daran gehindert und gezwun nach ihrem Gefallen zu arbeiten. Dies ist die sache, worum so viele Diamanten, nicht nur mittlerer Größe, sondern auch von den allergröf sehlerbaft sind.

Eben bies ift bie Urfache, warum ber gr Diamant, welchen man jemals in Europa gef hat, schlecht geschnitten worden ist. Wenn er noch in eben dem Zustande ist, in welchem er ber Hand bes Kunstlers kam, so kann ich versich baß es möglich ist, ihn vollkommen zu machen. Sigur wird hierdurch schöner auch größer und Preis hoher werden, wenn er auch etwas wen von seiner Schwere verliert. Usbann wird sagen, daß er alles besige, was ihm die Natur geben hat, und daß die Kunst der Natur mit

ihrer Macht zu Gulfe gefommen fen.

Ich kann bas, was ich gesagt habe, nicht aus 2 Studen Blei, worauf man biefen Stein, mal ehe er geschnitten worben und sobann als geschnitten war, abgebrudt hat, sondern auch einem unwidersprechlichen Beugniffe beweisen.

Es ift nicht zu bewundern, wenn biefer andre große Diamanten diefen Fehler haben. T biejenigen, die fie fchneiben laffen, haben teine

tere Ginficht, als bag fie ibre Schwere fo viel wie moglich unverandert behalten mochten. Es ift bies aber ein Schoner Fehler, wenn man einem Stein bes= wegen zu viel Gewicht laßt, weil man ibm bas über= fluffige, wenn man will, abnehmen fann. 3ch fann mir nicht einbilben, wie man nunmehr einem Stein eine überfluffige Schwere laffen wollte, ba ihn biefelbe nicht fchagbarer macht, fonbern feines fconen Unfebens beraubt und feiner Lebhaftigfeit nachtheilig ift. Es wird ja feine Große nicht burch ben Schnitt berringert, fonbern er icheint vielmehr nachgebenbs großer als juvor ju fenn. Diefe Beranberung macht alfo, bag ein Stein fur gut gehalten wird, welchen man juvor nicht anfah, und, ba bas überbleibenbe Gewicht Schapbarer wird, fo wird ber Stein foviel als zuvor, mo nicht noch mehr gelten. Man bers liert alfo nichts hierbei, als bag man noch einmal bas Schneiden bezahlt.

3mei und zwanzigftes Sauptfluck.

236 Die gegebenen Großen bei bem Gintaufe ber ungefchnittenen Diamanten nugen.

Nachdem ich den Nugen der obigen Größen in Ansehung der geschnittenen Diamanten genugsam bestrachtet habe; so muß ich zeigen, daß sie eben so nüglich in Betrachtung der ungeschnittenen sind; weil man vermittelst derselben erkennen kann, wie viel ein jeder Diamant durch den Schnitt verlieren muß. Sie mussen folglich zur Erhaltung eines rechsten Begriffs von ihrem Werthe dienen, weil kein Zweisel ist, daß wegen der verschiedenen Formen der Diamanten einer immer mehr als der andre verliert. Will man also den wahren Werth eines ungeschnitztenen Diamanten erkennen, so muß man denselben nach dem Preise eines Steins von 1 R., der dems

enigen, ben man faufen will, volltommen an & gleich ift, eben fo wie bei ben gefchnittenen beftimm Da es aber fchwerer ju tennen ift, mas ein un fchnittener Diamant nach bem Schnitte werth ! wird: fo muß ber Raufer, wenn er ein Raufme ift, vorfichtig geben und fich auf ben Rall, bag Stein, wenn er geschnitten ift, nicht nach fe Soffnung werben mochte, einen gewiffen Bort porbehalten. Ift ber Stein von großem Berthe muß er bie Binfen rechnen, welche fein Gelb bie uber, ba er ben Stein tonn aufbeben muffen, Diefe Borficht ift bas einzige Di gen murbe. wodurch man fich, wenn man große ungeschnit Diamanten fauft, por Gefahr und Schaben bi Muf biefe Beife werben bie Raufleute Stanbe fenn, fie um ben Preis ju geben, um n chen fie Die Renner Schaben tonnen; und bi Schagen ift bas einzige, mas biejenigen, Die fie ihrem eignen Gebrauche faufen, gu betrachten bal Wollte man ben Raufern etwas anders vorffel um ben Dreis bes Diamanten über feinen eigen chen Werth zu erhoben, fo murde Diefes meines achtens eine Gitelfeit fenn, welche ben Bertauf ei folchen Baare binbern fonnte.

Doch ift zu merken, bag es Falle ober Umfta gibt, die ben Kaufmann entschulbigen, wenn er einen Diamanten einen ansehnlichen Preis ford Eine folche Steigerung muß blos als beliebig an feben werben; und bem Kaufer steht frei, ob

faufen will, ober nicht.

Drei und zwanzigstes Sauptftuck.

Bemerkungen über den indianischen Schnitt der Diaman und die Gewohnheiten dieser Bolker in Unsehung d ungeschnittenen Diamanten.

Db wir gleich gefagt haben, bag bie India

im Schagen ber Diamanten gefchidt find; fo wollen wir boch zeigen, bag fie von biefen Steinen feine

anbre mefentliche Erfenntnig baben.

Man fieht an ben Steinen, welche geschnitten aus biefen ganbern tommen, bag fie bie Art gu fchneiben febr fcblecht perfteben, weil einige berfelben gar nicht gebraucht werben fonnen, und wenn fie nach Europa fommen, von Neuem gefchnitten merben muffen. 3ch will ihre Form beschreiben, welche folgendermaßen aussicht. Gie find gewohnlich uns formlich und um die Ginfaffung unordentlich ges fcmitten. Einige find oben bider als unten. Ihre Tafeln find felten im Mittelpunkte und eben fo mes nig ibre fleinen Unterflachen. Manchmal find bie Tafeln außerorbentlich groß und manchmal gar gu flein. Die fleinen Unterflachen find eben fo be-Schaffen und felten borizontal. Die Ginfaffungen find oft allgu bid und ungleich. Die Facetten find nicht regelmäßig und einige nicht gut gefchliffen. Das einzige, wofur fie forgen, ift, daß fie die Große und Schwere bes Steins erhalten mogen. Biernber barf man fich nicht munbern, weil fie bie Schonbeit eis nes wohlgeschnittenen Steins nicht einsehen. Siers aus erhellet, baß fie nicht eines einzigen ungeschnits tenen Diamantes Buffand geborig beurtheilen fonnen. Gie tonnen g. E. nicht wiffen, wie viel ein Diamant burch einen orbentlichen Schnitt verlieren wirb. Saben fie einen Farbenftein, fo tonnen fie nicht miffen, mas fur einen Grab ber Karbe ober bes Glanges berfelbe, wenn er gut geschnitten ift, befommen wird. Mus biefem Grunde ift mit ihnen nicht zu banbeln, wenn man nur einen einzigen Stein und nicht viele auf einmal nimmt. Allein wenn man mehrere mit einander nimmt, fo ift ber Sanbel leicht, weil fich Steine von allerhand Formen barunter finben. Da nun einige mehr und

andre weniger verlieren, fo rathen fie fo gut fie tonnen und legen, was die übrigen Sigenschaften, die fie ein wenig beffer kennen, betrifft, auf das Ganze einen Preis nach seiner Schwere. Also tragt nach

ber Regel eins bas anbere.

Sieraus fann man sehen, wie nothwendig den Eurospäern eine gute Kenntniß berselben ist, weil sie vermöge der Unwissenheit dieser Leute, wenn sie große Steine kaufen, manchmal sehr vortheilhafte Gelegenheiten sinden können. Wir haben schon gesagt, wie sorgfältig die Indianer sind, die Schwere der Steine zu bewahren: ihr Fleiß in folgender Gewohnheit wird

biefes noch mehr beweifen.

Die Großen in Diefem Lanbe balten febr viele Sflaven jum Diamantenfuchen. Gie verfaufen bie fleinen und mittelmäßigen und einige von ben gros Ben: wenn fie aber gludlich find, bag fie einen aus Berorbentlich großen finben, fo beben fie ihn als eis nen Schat auf, um ihrem Saufe ein großeres Un= feben ju geben. Der Bornehmfte im Saufe lagt burch ibn ein Loch bobren. Stirbt er, fo macht es fein Nachfolger eben fo und alfo einer nach bem anbern; und je mehr ein folder Stein Bocher bat, befto bober wird er gefchatt. Es ift mabr, bag biefe Locher, wenn man ibn fchneiben wollte, fchab= lich fenn murben, allein ba fie biefes nicht Willens find, fo befummern fie fich auch nicht barum und fuchen nur forgfaltig, wie fie ibn, es begegne ihnen was ba wolle, behalten mogen. Merten fie ben Untergang ihrer Saufer poraus (worein fie oft uber bem Guchen ber Diamanten gerathen, welches wes gen ber vielen bagu notbigen Stlaven foftbar wird), fo graben fie biefe Steine bergeftalt ein, bag man fie niemals wieder fieht. Denn fie tonnen nicht leiben, bag Jemand anbers eine Sache, bie fie fo viel gefoftet bat, befige; und biefermegen fagt man,

bag viele große Diamanten ganglich verloren fegen,

weil fie anbre niemals weggeben wollten.

Man glaubt, bie Gewohnheit, bie Diamanten ungefchnitten gu behalten, fomme baber, bag fie fich fürchten, burch ben Schnitt etwas von ihrer Schwere und Große zu verlieren. Es ift biefes auch richtig, weil fie nach ber Urt, wie fie von ihnen geschnitten werben, feinen Glang befommen; und alfo ift ibr Berfahren in fo weit nicht vollig unvernunftig. 21= lein fie haben noch einen anbern Grund, namlich ben, bag fie bei ihrer Urt bie Diamanten gu fchneiben weit mehr als wir in Europa magen, weil fie, befonbers im Schleifen, weit grober verfahren. Denn ba es ihnen an Geschicklichkeit und ben funftlichen Bertzeugen ober Duben mangelt, beren man fich in Europa bedient, fo laffen fie ihren Diamanten au viel Gewicht und biefes macht, baf fie biefelben unmöglich recht fcbleifen fonnen.

Ungeachtet die indianische Arbeit so schlecht ift, so kommen doch ziemlich wohl geschnittene und geschliffene heraus: allein man glaubt, daß sie von den Europäern auf ihren Mühlen gemacht und nachsgehends von den Indianern verkauft worden sind.

## Bier und zwanzigstes Sauptftud.

Berzeichniß einiger Schriftstler, welche ehehin von ben Diamanten und Perlen geschrieben haben; und wie weit man nach ihnen gekommen ift.

Ungeachtet bas, was ich in biefer Abhandlung vortrage, wirklich die Frucht meiner fritischen Besmerkungen ist, die ich seit vielen Jahren bei dem Sandel sowohl mit geschnittenen als ungeschnittenen Diamanten gemacht und darüber viele Muhe, Unsfosen und großen Zeitverlust gehabt habe, so habe ich mich sehr erfreut, als ich nachher sahe, daß m

Meinung mit ben Grunbfagen, welche viele berühmte Manner von ber Schatzung ber Diamanten in ihren Schriften angegeben haben, übereinstimmte. Das erste Werk, welches mir unter bie hande gekommen ist, ist von herrn Tavernier, welcher in seiner Reissebeschreibung nach ber Turkei, Persien und Oftindien, die im Jahre 1670 herausgegeben und im Jahre 1678 ins Englische übersetzt worden ist, von diessem Grundsage redet. Der zweite Schriftseller ist der berühmte Ludwig Robert, welcher diesen Schatzin seiner handelscharte im Jahre 1638 bekannt

machte.

Einige Jahre, nachbem ich erft gemelbete Schrifts fteller gelefen batte, tam mir, bermittelft eines febr fleifigen und unter ben Gelehrten fehr bochgefchats ten Mannes, ein noch alterer in bie Sande. Er beißt Jean Urphe be Billafane; biefer rebet von ber Schabung ber Diamanten in feiner Ubbandlung, Die ben Titel bat: Golb, Gilber und Cbelgefteinprobe (l'Etalon de l'or, de l'argent et des pierres precieuses). Gie ift in Spanien im Sabre 1572 mit Foniglicher Freiheit gebrudt. Diefe Schriftfteller baben gefucht, Die Regeln vom Schnitte ber Diaman= ten ju geben, allein es ift gu merfen, bag nicht nur bas, mas fie geschrieben baben, febr unvollffanbig ift, fonbern bag auch bie Runft Brillanten ju mas then bamals gar noch nicht erfunden mar, welche Entbedung boch zur Erhaltung bes Gewichts, bas man fonft verlore, ba man alle ungefchnittene Dia: manten in Tafeln und Rauten fcbnitte, bochft noth= wendig ift. Diefen Berluft fo viel wie moglich ju bermeiben, ließ man ben Diamanten ein unnuges Gewicht; ja, mas noch mehr ift, man fagte bie uns geschnittenen Diamanten und befonbers biejenigen, welche feine Eden batten, um ihr Gewicht gu ers balten und Rauten baraus zu machen. Allein biefe

Art war weit koftbarer und ber Schwere weit schablicher, als die Erfindung Brillanten zu machen; weil fich diese letzte Art zu schneiden fast bei allen Steis

nen beffer gebrauchen lagt.

Diese Bemerkungen zeigen, baß, wenn auch in ben alten Zeiten die richtige Art, Taseln und Rauten zu machen, bekannt gewesen wäre, wiewohl es nicht das Ansehn hat, man doch lange nicht den Bortheil, den sehlerhasten Schnitten dadurch vorzuskommen, davon gehabt habe, welchen man von dem Schnitte der Brillanten hat. Denn dieser Schnitt macht das Werk durchgängig vollkommen u. behält nicht nur, so viel wie möglich, seine Schwere, sondern zeigt auch, wie wir oben angemerkt haben, wie viel verloren gegangen sey. Dieses hat nicht eher bekannt seyn können, als seitdem wir gewisse Regeln haben. Der Mangel dieser Regeln hat gewiss die Unwissensheit verursacht, in welcher man wegen des Schnitztes und Schähens der Diamanten sich befand.

3ch muß nunmehr von ben Perlen handeln.

Funf und zwanzigstes Hanptftud. Bon ben Bolltommenheiten und Unvolltommenheiten ber Beften.

Die Perlen sind etwas Bichtiges und haben ben ersten Rang nach ben Diamanten, gleich wie sie auch nach ihnen der größte Reichthum sind. Das Erste was bei ihnen zu merken ist, ist dieses, daß ihre ganze Schönheit ein Werk der Natur ist und die Kunst sie nicht im geringsten verschönern kann, welcher Umstand sie um so viel schähderer macht. Die allersörmlichsten sind vollkommen rund und des wegen zu Hals und Armbandern, Haarschmuck und bergl. geschickt. Dessen ungeachtet wird eine Perle, welche eine ansehnliche Größe und die Form einer Birne hat, nicht für unvollkommen gehalten; weil man sie in dieser Form zu Ohrgehängen, zum Schmuck

und andern bergleichen Bierathen gebraucht. Die Perlen muffen febr eben fenn, fo weiß als Milch, nicht aber matt und schwach, sondern helle und lebhaft fehn und schlechterdings feinen Fleden baben. Perlen, die so gestaltet find, find die allerkosibars

ften und theuersten.

Dagegen sind sie sehlerhaft, wenn sie rauh, fledig oder matt sehen, es mögen diese Fehler von Ratur, oder einem Zufalle, oder davon herrühren, daß sie alt und abgetragen sind; ferner wenn sie uns ordentlich gesormt, d. i. wenn sie stach, oder hohl, oder holprig, oder bucklig; wenn sie mit eis ner Farbe, sie sen welche sie wolle, als gelb, blau, grün, braun, oder eisensarbig vermischt sind. Dies ist ebenfalls eine Unvollkommenheit, wenn sie ein allzugroßes Loch haben, oder der Rand herum durch den langen Gebrauch breit geworden ist. Diese Fehler verursachen in dem Werthe der Perlen einen großen Unterschied, wenn sie auch sonst von einertei Schwere und Größe sind.

Seche und zwanzigstes Sauptstud. Bon ber Regel, nach welcher man ben Werth der Perlen bestimmt.

Die einzige Regel den Werth der Perlen zu bestimmen, ist das Quadrat ihrer Schwere, gleich wie bei den Diamanten; weil sie die Natur auf gleiche Weise erzeugt, nämlich eine große Unzahl kleine und eine immer kleinere Menge große. Nach diesem Grundstaß habe ich 2 Tafeln für den Preis der Perlen versfertigt. Die erste macht 8 Seiten aus und gehört für Perlen von 8 unterschiedenen Preisen, die 1. K. und darunter wiegen; nämlich Tafel 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Die Erklärung der ersten Tasel ist auch bei den 7 andern zu gebrauchen. Die erste Reihe enthält eine Unzahl Perlen, die mit einsander eine Unze wiegen, von den Perlen an, die

1 R. fchmer find, bis auf biejenigen, bie nur bas 32 Theil eines R. halten. Die 2te Reihe zeigt bie Berringerung bes Gewichts, von Perlen von 1 R. an, bis auf bie, bie nur ein 32 Theil eines R. wiegen. Die 3te begreift ihre unterfchiedlichen Preife, pon einer Perle an, welche 2 Schilling foftet, bis auf diejenigen, die 328 Gols gelten. Die 4te geigt ben Preis einer Unge, bas R. ju 2 Schilling gerechnet, welches 15 Pfb. St. macht, bis auf ben niebrigften Preis, ber 9 Schill. 41 Gols ift. Die 2te Tafel gebort fur Die Perlen, Die 1 R. und brus ber bis 100 R. halten und begreift bie Zafeln 25, 26, 27, 28, 29 und 30 unter fich. Der in ber erften Zafel angenommene Preis grundet fich auf ihren orbentlichen Preis, ben gute und fcblechte in einan= ber gerechnet haben. Das R gilt nach bemfelben 8 Schill., Diefes ift bas erfte Stud. Diefe Tafel ift eben fo nuglich bei ben Perlen gu gebrauchen, als Die obige von ben Diamanten, bei ben Diamanten. Denn wenn eine Perle außerorbentlich icon ift, ober noch feine mittelmäßige Schonbeit bat, fo wird ber ubrige ober geringere Preis berfelben, fie fen fo fchwer als fie wolle, nach bem 100 fo viel betragen, als man ba finden wird und jedem bie Dube eines weitlauftigen Rechnens nach ber Regel erfparen. 3ch will, um ben Ruben biefer Tabelle zu zeigen, folgendes Erempel geben.

1ftes Erempel.

Wenn man den Werth einer Perle von  $4\frac{7}{8}$  P. zu wissen verlangt, die 10 von 100 besser seyn soll, als eine von dem Mittelpreise, so wird man in der Tasel sinden, daß sie 9 Pf. St. 19 Sch.  $1\frac{1}{2}$  Sols kostet; hierzu setze man 19 Schill. als das Product aus 10 von 100, so ist der ganze Preis 10 Pf. St. 9 Sch.  $1\frac{1}{2}$  Sols. Will man den Preis nach der Regel sinden, so muß man die  $4\frac{7}{4}$  K. zu Gras

nen machen, welches 39 beträgt, man multipli bierauf 39 mit 89; biefes macht 1521, welches Quadrat ber Schwere in Sechszehntheilen ift. Man th also 1521 durch 16, bieses macht 95 Gran. Diese theile man durch 4, so bekömmt man Karate i bas Product 23 K. 3 to Gran, welche, das K. 8 Sch. gerechnet, 9 Pf. St. 10 Sch. 1th Sols macht

Da ich noch eine andre Urt, die Diaman au schätzen, gegeben habe, so kann man biese a bei ben Perlen gebrauchen und ich will ein Ere

pel davon geben.

Man sehe, was eine Perle von  $4\frac{7}{8}$  K., bas zu Sch. gerechnet, kostet. Man sindet, daß sich t ses auf 39 Schill. beläuft. Man multiplicirt a 39 durch 4, so bekömmt man das Product 156 Soder 7 Pf. St. 16 Sch., zu diesen setze man  $\frac{7}{8}$  v 39 Sch., d. i. 1 Pf. St. 14 Sch.  $1\frac{1}{2}$  Sols. Mzähle diese 2 Summen zusammen, so ist die Haume 9 Pf. St. 10 Schill.  $1\frac{1}{2}$  Sols. Usso siese 2 Summen einerlei und kommen mit dem Presiner Perle von gleicher Schwere in der Lasel üb ein. Da dieses ein Mittelpreis ist, so muß m noch 10 von 100, d. i. 19 Sch. dazu thun; u also ist der Preis einer solchen Perle 10 Pf. St. Sch.  $1\frac{1}{2}$  Sols.

Diese Erempel zeigen, daß es leichter ift, b Werth einer Perle nach der Tasel zu finden. I wird aber ihr Nugen noch deutlicher erhellen, we man die Menge der Perlen und den schlechten Wer überlegt, den eine jede insbesondere hat, ungeach es sich ganz anders verhält, wenn man viel zusamen nimmt. Man merke wohl, daß sich ihr Wer zu dem Werthe der Diamanten wie 8 Sch. zu

Pf. St. verhalt.

Da ber Gebrauch ber Tafel ber furgefte BB gur Erfenntniß bes Berthes einer richtigen Perle in scheint; so will ich zeigen, baf fie eben so nug: b ift, wenn man eine ganze Menge Perlen gusam=

en fchaten foll.

3. E. Wir wollen mehrere Perlen nehmen (obne f ibre Babl ober Schwere ju feben), bie an Gute id Gigenschaften unterschieden find Sier muß man erft alle jufammen wiegen. Nachbem man bas inge Gewicht weiß, muß man fie gablen. Dach efem febe man, mas jebe wiegen murbe, wenn fie le einerlei Schwere hatten und fuche fie fo gut als balich bem R. nach zu schaben, als wenn fie alle rmifct maren. Sierauf febe man, mas eine von efen Perlen foffet, Die, wenn fie alle einerlei Große nd Schwere batten, gleich viel wiegen wurben. indlich bestimmt man nach bem Preife biefer Perle en Berth bes Gangen, fo wird man feben, mas e alle miteinander foften. Diefes Erempel gu erlaren, wollen wir 9 Perlen bon 9xlei verschiede: er Schwere und Schonheit annehmen, von welchen asammengenommen, jeber R., eine in bie anbre ge= ichnet, 8 Schilling foftet. Da ber bier angenom= iene Preis mit dem in ber Zafel befindlichen über= instimmt, fo wollen wir bas Erempel berausneh= ien und mit bem erften Stude, wie folgt, anfangen:

|          | Rarate | Pr. Ot. | Schill. | Sols |     |
|----------|--------|---------|---------|------|-----|
| Die 1ste | 1000   | 0       | 8       | 0    | 0   |
| 2te      | 100%   | 0       | 10      | 1    | 1 2 |
| 3te      | 1050   | 0       | 12      | 6    | 0   |
| 4te      | 1045   | 0       | 15      | 1    | 1 2 |
| 5te      | 1100   | 0       | 18      | 0    | 0   |
| 6te      | 1503   | 1       | 1       | 1    | 1 2 |
| 7te      | 1=10   | 1       | 4       | 6    | 0   |
| 8te      | 1111   | 1       | 8       | 1    | 1 2 |
| Ote      | 2000   | 1       | 19      | 0    | 0   |

Die 9 Perlen wiegen 13 K. und gelten 8 Pf. 5t. 9 Schill. 6 Gols.

Die 9 eben gemelbeten Perlen wiegen 13½ K. i wurden, wenn sie alle gleichwichtig waren, eins 1½ K. halten, die nach der Tasel 8 Schill. kost Man multiplicire also 18 mit 9, als der Zahl Perlen, so bekommt man 162 Schill. oder 8 Pf. 6 2 Schill.

Sie kommen, wenn fie nach ihrer verschiebel Schwere, wie oben geschätzt werben, 8 Pf. St Schill. 6 Sols, welches 7 Schill. 6 Sols mehr nach ber andern Art sind: und dieses wegen des Lustes der Gegentheile. Db nun gleich dieses in genwärtiger Summe einen ziemlich großen Un schieb macht, so hat es doch in einer größern nichts zu bedeuten, ungeachtet das R. Perlen eb falls um 8 Schilling geschätzt wird. Zum Ben folgt hier ein Erempel.

| OF SECTION . | Rarate | भ्रा. ७t. | Schill. | Sols | 20000 |
|--------------|--------|-----------|---------|------|-------|
| Die 1fte     | 6000   | 14        | 8       | 0    | 0     |
| 2te          | 600g   | 15        | 00      | 1    | I     |
| Ste          | 6040   | 15        | 12      | 6    | 0     |
| 4te          | 6011   | 16        | 5       | 1    | 1 2   |
| 5te          | 6100   | 16        | 18      | 0    | 0     |
| 6te          | 6101   | 17        | 11      | 1    | 1 1   |
| 7te          | 6110   | 18        | 4       | 6    | 0     |
| 8te          | 6111   | 18        | 18      | 1    | 1 2   |
| 9te          | 7000   | 19        | 9       | - 6  | -0    |

Die 9 Perlen wiegen 58 3 R. und gelten :

Pf. St. 9 Schill. 6 Sols.

Die 9 Perlen wiegen 58½ K., und wurt wenn sie alle gleichwichtig waren, einzeln 6 K. n gen, welches nach der Tasel 16 Pf. St. 18 Sch macht. Erstlich multiplicire man 9 mit 16 Pf. Dieses macht 144 Pf. St. Man multiplicire h auf 9 mit 18 Schill. Dieses macht 8 Pf. St. Schill. Man zähle die 2 Summen zusammen, kommen 152 Pf. St. 2 Schill. heraus, welche

Schill. 6 Sols weniger, als die obige Summe find, bie 152 Pf. St. 9 Schill. 6 Sols macht Bare iberdiese Summe noch größer, so wurde der Unterschied ast gar nichts bedeuten, weil man alsbann nicht so genau von dem Werthe einer Perle urtheilen könnte. Was ich erst von der Bequemlichkeit dieser Tasel gesagt habe, hätte ich ebenfalls von der Tasel über die Diamanten sagen können, allein ich habe dieses nicht für nothig gehalten, und also, um keine Wiederhos

lung ju machen, gar nicht bavon gerebet.

Rachbem ich die Rugbarfeit Diefer Zafel genug= am gezeigt babe, fo muß ich noch bemerken, bag ber bochfte Preis einer Perle, Die 1 R. fchwer ift, man mag fich biefer ober einer anbern Urt bebienen. nicht über 16 Schill. fenn fann, wenn ber Mittel= preis 8 Schill, ift; und bag die fchlechtesten nicht iber 2 Schill. fommen fonnen, weil bie noch fchleche tern nicht einmal ben Juwelennamen verbienen. Dies wird, wie ich glaube, ju meiterer Untersuchung und Beurtheilung genug fenn. 3ch hoffe aber, baß alle Renner in ihren Deinungen bon bem Berthe eis ner Perle von 1 R. sowohl als in der Abbandlung von ben Diamanten, mit mir übereinstimmen merben, weil man ben Berth einer Derle, fie fen fo fdwer fie wolle, burch ben Berth einer anbern, bie 1 R. fcwer und ihr vollkommen abnlich ift, erken= nen fann, ober man fann von ben Derlen fagen. was von ben Diamanten ift gefagt worben, bag ber Werth einer jeben Perle, bem R. nach geschätt werden muffe, wie die bieruber gegebene Regel lebret. Unmertung. Es ift zu merten, bag man bas,

was wir von der Uebereinstimmung verständiger Juweliere fagen, daß sie namlich den Werth einer Perle, oder eines Diamanten, sie sepen so schwer sie wollen, nach dem Werthe einer andern Perle, oder eines andern Diamanten von 1 K. bestimmen, wenn sie 5 oder 10 von 100 adnehmen,

oberzuseten, einzig und allein von ihrem natürliche und wahren Werthe zu versteben ist, und daß im Fasie höher kommen, dieses für ein zufälliger Pregehalten werden muß. Wenn Leute, welche su ihrem eigenen Gebrauche kaufen, von ihrer wahren Werthe versichert seyn könnten, so wirden sie sich gefallen lassen, sie um den rechte Preis zu bezahlen. Dieses muß nothweudig di Handlung befördern; und ich glaube beinahe, da wenn man dieses ehehin gewußt hätte, viele theur Ebelsteine zum Nugen ihrer Besiher würden ver kauft worden seyn, anstatt daß sie Leute, welch sie gekaust hatten, um damit zu gewinnen, lang Jahre ausgehoben haben.

Nachdem ich gezeigt habe, wie nothig es fen baß Juwelenhandler alles, was ihr Geschaft bei trifft, vollkommen inne haben, so hoffe ich, sie werben keine Gelegenheit, wo sie etwas lernen können vorbeigehen lassen, weil sie bieses ber Gesellschaf fehr nutlich machen, und ihr Verdienst, das schon lange ben dawider gemachten Einwurfen unterlegen

bat, aufs neue erhoben wird.

Man kann noch füglich merken, daß die beste Erkenntniß von dem Werthe der Juwelen noch nicht hindert, daß diejenigen, die zu ihrem eigenen Gebrauche kaufen, keinen Berlust babei haben konnten; allein sie wird doch den Berlust verringern, den man aus Mangel dieser Erkenntniß erleiden wurde. Es ist gat kein Zweifel, daß man nach Beschaffenheit der Umstände noch immer einigen Verlust leidet, wie wir gleich beweisen wollen.

Sieben und zwanzigstes Hauptstud. Betrachtungen über den Berluft, welchen man gemeinlich leibet, wenn man Edelsteine kaufet.

Die Unkoften, welche man auf gewiffe Jume tenftude wendet, nehmen einen großen Theil ihret

Preises weg und sind gewöhnlich um so viel größer, je geringer ber Berth ber Diamanten ist; bei solchen Studen ber Fall ift, wozu man eine große Menge kleine Diamanten gebrauchet. Wenn man ein solches Stud wieder verkaufen will, und ben Ebelstein, ber entweder durch ben Gebrauch, ober einen Zufall abgenutet, ober nicht mehr Mobe ist, so muß

man bas Arbeitslohn bavon abzieben.

Es ift ausgemacht, bag ein Juwelier fcblech= terbings eine febr anfehnliche Summe, bie ibm oft nicht wieber einfommt, auf feinen Sanbel wenben muß. Desmegen muffen biejenigen, welche bie Juwelen zu ihrem eigenen Gebrauche faufen, babei verlieren, und biefes befonbers bei großen Diamans ten, obngeachtet fie meniger zu faffen toften. Urfache ift biefe: Die großen bleiben bem Jume= lier langer liegen als bie fleinen; fie fonnen fie al= fo nicht um einen fo billigen Preis, wie bie fleinen geben, weil fie die lettern geschwinder verkaufen. Da bem alfo ift, fo find Standespersonen, ober be= guterte Leute, Die fich por feinem großen Berluft icheuen und ben Bins fur ibr Gelo nicht rechnen burfen, am beften im Stande Ebelfteine gu faufen. Das Geld, welches biefe Leute bierauf verwenden, fann fo wenig für eine Berfchmendung gehalten merben, als basjenige, welches ber Aufput ibrer Grebengtische, ibrer Bimmer und anderer Gold: und Gilbergiera: then foften. Wollte man fagen, bag bie lettern Ur= ten von Schmud nuglicher und nothwendiger als Die erften find, fo bienet gur Untwort, bag man ib: ren Bebrauch burch etmas weit mohlfeileres erfpa= ren fonnte. Das Borhaben gu prangen und fich feben zu laffen, ift alfo ber einzige Bewegungsgrund bei biefem Mufmanbe, und eben fo verhalt es fich mit bem Diamanten: und Perlenfchmud. Wenn ber babei zu magende Berluft eine Urfache ift gar feis nen anguschaffen, fo gilt eben biefe Urfache wieber bei bem Gold- und Silberschmuck, weil bie Moben matchen, daß die Arbeit bavon wenigstens ein Biertheil ober gar ein Drittheil so hoch, als ber ganze Unskauf kommt.

3d barf mir ichmeicheln, bag ber Berluft bei Diamanten und Perlen funftigbin Diefen nicht übertreffen wirb, obngeachtet es ebebin anbers ging, und aus ben angeführten Grempeln erhellet, bag man nicht bas Drittheil ober Biertheil, mas biefer Schmud gefoftet batte, bafur betam. Diefes fam babon ber, bag die Juweliere nicht ben rechten Preis beffelben ver= fanben. Runftig aber wird es nicht mehr fo geben, weil flar ift, bag bie Raufleute im Stanbe fenn werben, gur Erfenntnig ihres rechten Berthes ju gelangen, wenn fie, was jebes R. foftet, nach ber angegebenen Regel berechnen werben. Diefes voraus: gefett, fonnen auch alle anbere Leute ben Werth eines jeden Diamanten, und einer jeden Derle er: fennen, wenn fie fich an einen geschickten Juwelier wenden und lernen, mas bas Rarat werth ift.

Ferner wird eben dies hindern, daß nicht jebermann feinen Schmud mit fo großem Schaben, als wir eben ergablt baben, verfaufen barf; weil man ibn lieber verfegen, und eine bequeme Belegenheit gu beffen Berfaufung erwarten wird. Es wird aud Die Ertenntniß feines Berthes machen, bag man bei Gelegenheit eber barauf gelieben befommt. Da alfo verftanbige Raufleute gum Schaben ber Diamanten febr nublich find, fo ift es billig, daß fie in berglei= chen Falle fur ihre Dube belohnt werben. Diefe Borficht wird bie Cbelfteine bei ihrem Berthe ers balten belfen und fomit alle bergleichen Baaren gu bauerhaften Schaben machen, ohne bag man ben oben ermahnten Abzug befürchten barf. Gie wird fie gu einem Reichthum machen, ber fich fur Stanbesperfonen und beguterte Leute in allen ganbern,

nd befonders in folden, die da reicher werben, hidet. Denn je mehr der Reichthumsteigt, besto grör werden die Einkunfte und besto mehr fallt das eld am Werthe.

Wenn man z. E. ein Gut, welches ehebem 10 Pf. St. gekoftet hat, für 300 kaufen mußte; ist klar, baß bie 300 auf 200 heruntergekommen ib. Ist dieses ein Unglück, so ist das beste Hulfseittel dawider, daß man sich für sein übriges Gelb uwelen kauft, die zwar keinen Nugen einbringen, er boch ein dauerhafter Schatz, und in allen soschl allgemeinen, als besondern Unglücksfällen nutz h find.

Bas aber ben Berth ber Chelfteine und benbers ber Diamanten ihren Befibern fichert, ift, fie nur mubfam und fparlich gefunden werben b bas Muffuchen berfelben ben Indianern viele Roften rurfacht. Eben baber fommt ihre Gewohnheit, oburch fie, wie man bemerket bat, bie Diamanten ihrem Berthe zu erhalten fuchen, ba fie biefel= n gurudnehmen, wenn fie merten, bag ihnen bie aufer zu wenig barauf bieten. Denn ohngeachtet an in Indien fur einen febr fcblechten Lobn aritet, fo muß man boch, wie ber Berr D. Zaverer und andere Reifebeschreiber anmerten, febr viele ute, fie ju fuchen haben; baber wird biefes Suchen vas Kostspieliges, ja gar etwas Difliches. Dhn= achtet ferner Indien und Brafilien Europa feit Jahren mit einem großern Ueberfluffe von Dig= anten verfeben haben, als jemals in ben vorigen ahren berausgekommen find; fo machet boch ber berth von dem, mas jahrlich heraus kommt, noch imer teine zweihundert taufend Pf. Sterlinge aus. tan muß ferner überlegen, daß man in einigen ndern, wo man ehehin taum wußte, was Dia: manten sind, jeto sich berfelben häusig bedient, und besonders die gemeinsten Gattungen kaufet. Dieses ist ein sehr vortheilhafter Umstand, ber zugleich zeisget, daß diese Länder, die ich nicht zu nennen brauche, einen sehr feinen Geschmack haben. Ueberlegt man, sage ich, alle diese Umstande, und nimmt bazu, daß die brafilianischen Bergwerke nichts mehr hervorbringen, so fällt die bisherige Sorge weg, als wäre dieses Land so voll Diamanten, daß ihr Werth, wie gewisse Leute glauben, nothwendig fallen mußte.

3ch glaube, bag biefe Borftellungen, bergleichen Sorgen ju gerftreuen, binreichend find, und will mich alfo nicht langer biermit aufhalten, fonbern nur biefes fagen, bag man beut zu Tage nichts mehr bergleichen ju befurchten bat, weil ber Preis ber Diamanten feit furgem (in Europa verftebe ich) gefliegen ift. Die Urfache biervon ift, bag viele ans febnliche Cbelfteine, welche gewiffe Furften, megen ber Untoften, Die fie in ben letten Kriegen batten, ben Bechelern verfesten, feit bem Friedensichluffe wieber an ihre Gigenthumer gefommen find; wobei fie felbige mabrend ber Beit nicht nur haben auslo: fen, fonbern auch noch anbere bagu taufen tonnen. Diefes zeiget, bag es beffer ift, Ebelfteine gu vers fegen, als unter bem Preife zu verfaufen; es mußte benn fenn, bag man gu ben letten Ditteln burch bie Roth getrieben murbe. Allein bem Unfebn nach fann biefes niemals febr vornehmen ober reichen Leuten miberfahren; benn, wenn fie auch biefelben im Fall ber Doth verfegen mußten, fo giebt ibnen boch nachgebends die Beit Mittel, fie wieder auszulofen,

Ucht und zwanzigstes Hauptstück.

Befcilu f.

Dies ift bie michtige Sache, bie ich abgehans belt habe, und ich schmeichte mir, bag bie in Diefer

Musgabe gemachten Bufage nicht nur bem, mas in ber vorigen fant, jur Erflarung bienen, fonbern auch einen neuen Beweis geben werben. Benn ich es für nothwendig gehalten batte, fo murbe ich fie fcon bamals bingugethan baben, allein ich bin ba= von erft ohnlangft überzeugt worben. 3ch glaube aber, bag wenn ich fie nicht befannt gemacht batte, ich meine Sauptabficht nicht erreicht haben murbe. Dies fe ift: eine Bahrheit und Biffenschaft befannt gu machen, bie jedermann nublich ift, befonders aber ben Raufleuten gur Begrundung ibrer Ehre , gur Beforberung ihres Dutens, gur Bollfommenheit bes Schnittes ber Diamanten und gur Bieberherftellung ibrer Kabrifen bienet, bie in biefem Reiche faft ju Grunde gegangen find, ohngeachtet fie fonft ben größten Theil biefes Sanbels an fich gezogen, und ibn bober als irgend eine Nation getrieben batten. Man fann es, wenn man es zugeben will, nach: thun, und ich hoffe es werbe noch geschehen.

Der Berfall biefer Arbeit und biefes ganzen Sanbels ift baber gekommen, bag man in andern Lanbern fo schlechte Arbeit gemacht hat. Dies macht, bag bie Auslander ihre Diamanten wohlfeiler geben konnen, als wenn sie gut geschnitten waren. Auf biefe Art sind sie Meister dieser Arbeit und bes gan-

gen bavon abhangenden Sandels geworben.

Bu biefer ichlechten Arbeit find sie auch burch einige Kausleute aus London angetrieben worden, die seit einigen Jahren & oder mehr von diesen fremden Diamanten, benen, die sie tragen zur großen Schande verkauft haben. Es scheint mir dieses ein Schimpf sur den Abel dieses Reichs zu seigen, und sehr wenig Eifer sur bas gemeine Beste zu zeigen. Es ist mir leid, daß ich diese Anmerkung, so wie einige andre, die mir entsahren sind, machen muß, allein ich weiß, daß ich unpartheiische und verstanz

bige Personen nicht bamit beleibigen merbe. Sch zweifle nicht, bag biefen Perfonen bas, was fie Reues in biefer Schrift finden werben, angenehm fenn wirb, weil man vermoge beffelben ben Werth ber Diamanten, Die ein fo wichtiger Reichthum find, feftfegen, und jeberzeit nach gemiffen und auf bie Bernunft gegrundeten Regeln bestimmen fann. Dan bat ja biefen Berth bisber blos nach But= bunfen und Billfuhr bestimmt. 3ch hoffe ben Beis fall folder Perfonen um fo viel mehr, ba meine erfte Ausgabe nicht allein von bem Ubel, fonbern auch von ben Raufleuten wohl ift aufgenommen worben. 3ch babe fogar bas Bergnugen, bag ich meine Grundfage fich von Zag gu Zag ausbreiten, und bie Sandlung, welche bie befte Urt Diaman= ten zu schneiden in Acht nimmt, merklich mach= fen febe.

Da ich innerlich überzeugt bin, daß ich mir in bieser Abhandlung keine verbotene Freiheit angemaßet, sondern die Wahrheit und Billigkeit aus alzen Kräften gesucht habe, so will ich die Leser durch keine Entschuldigung meines Unternehmens ermüben. Was die Unvollkommenheiten betrifft, die sich, daß die Unvollkommenheiten betrifft, die sich, daß billige Leute sie nicht so genau nehmen werden, weil ich mich der Gabe zu schreiben garnicht rühme. Mein ganzes Vorhaben ist gewesen, meine Gedanken so deutlich als möglich vorzutragen und dieses wird, wie ich hoffe, die Fehler ur den Ausdrücken meines Buches entschuldigen.

|             |               |              | ortionir:<br>den muß. |            | en Mi pe<br>den ger |     | r. hat.      |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|-----|--------------|
| St, 9       |               | . <b>E</b> . | Ø.                    | St. 9      | f. St.              | Øđ. | €.           |
| 1           |               | . 0          | 0                     | 1          | 1                   | 5   | 0 ·          |
| 2           | 1             | . 2          | . 6                   | 2          | 1                   | 8   | 1 <u>4</u> , |
| 8           | 1             | ຸ ວ          | 0                     | 3          | 1                   | 11  | ` <b>5</b> ′ |
| 4           |               | ` 7          | 6                     | 4          | . 1                 | 14  | 4 <u>5</u>   |
| 5           | 1             | 10           | 0                     | 5          | 1 "                 | 17  | 6            |
| 10          | 2             | ` <b>Z</b>   | 6                     | 10         | 2                   | 13  | , 1 <u>1</u> |
| 15          | 2             | 13           | <b>^</b> 0            | 15         | 8                   | 8   | 9 '          |
| <b>30</b> ' | 8             | 7            | 6                     | <b>2</b> 0 | 4                   | 4   | 41           |
| <b>\$2</b>  | 4             | · O          | 0                     | 25         | 5                   | 0   | 0            |
| 30          | 4             | 12           | 6                     | <b>3</b> 0 | 5                   | 15. | 7 <u>\$</u>  |
| <b>8</b> 5  | <b>5</b> .    | 5            | 0                     | 35         | 6                   | 11  | , 8          |
| 40          | 5             | <b>`17</b>   | 6                     | 40         | 7                   | 6   | 10 <u>¥</u>  |
| 45          | 6             | <b>` 10</b>  | . 0                   | 45         | 8                   | 2   | 6            |
| 50          | 7             | 2            | 6                     | 50         | . 8                 | 18  | 11           |
| 55          | 7             | 15           | 0                     | 55         | 9 ·                 | 13  | 9            |
| <b>60</b>   | 8             | 7            | 6                     | 60         | 10                  | 9   | 41           |
| 65          | 9             | . 0          | 0                     | 65         | 11                  | · 5 | 0            |
| <b>70</b> · | 9             | 12           | 6                     | 70         | 12                  | 0   | 71           |
| 75          | 10            | 5            | 0 .                   | 75         | 12                  | 16  | 8            |
| 80          | 10            | 17           | 6                     | 80         | 18                  | 11  | 10 <u>I</u>  |
| 85 ʻ        | 11            | <b>' 10</b>  | 0                     | 85         | 14                  | 7   | <b>6</b>     |
| 90          | 12            | 2            | 6                     | 90         | - 15                | 8   | 11           |
| 95          | 12            | 15           | 0                     | 95         | 15                  | 18  | 9 -          |
| 100         | `1 <b>3</b> ` | . 7          | 6                     | 100        | 16                  | 14  | 41           |
|             | •             | •            |                       |            |                     | •   | . •          |
| -           |               |              |                       |            | •                   |     |              |

| Rt.           | Pf. St.    | Øø.        | · <b>6.</b> | Rt.  | <b>%</b> €  | . Сф.       | •    |
|---------------|------------|------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
| 1             |            | 15         | 0           | 1    | 1           | Q           | . ,  |
| 2             |            | 16         | 10 <u>1</u> | . 2  | 1           | · 2 ,       |      |
| 8             | 0          | 18         | 9           | 8    | 1'          | 5           |      |
| 4             | 1          | 0.         | 71          | 4    | 1           | 7           |      |
| 5             | <b>.</b> 1 | 2          | 6           | 5    | 1           | , 10        |      |
| 10            | 1 ,        | 11         | 101         | 10   | . 2         | e, <b>2</b> |      |
| 15            | . 2        | 1          | 8           | 15   | 2           | 15          |      |
| 20            | . 2        | 10         | 7 <u>1</u>  | 20   | <b>'</b> \$ | . 7         | ٠,   |
| 25            | . 8        | Q .        | 0           | 25   | 4           | Q :         |      |
| . 30          | 8          | 9          | 44          | . 30 | 4           | . 12        |      |
| , 85          | 8          | 18         | 9           | 35   | 5           | 5           |      |
| 40            | 4          | 8          | 11          | 40   | 5           | . 17        |      |
| 45            | 4          | 17         | 6           | 45   | 6           | 10          |      |
| <b>50</b>     | 5          | <b>6</b> , | 10 <u>I</u> | 50   | 7           | 2           | (    |
| 55            | 5          | 16         | 8           | 55   | 7           | . 15 🕠      | (    |
| 60            | . 6        | 5          | 71.         | 60   | 8           | 7           | (    |
| <b>, 65</b> , | 6          | 15         | Q           | 65   | 9           | 0 🕜         | ٠. ( |
| 70            | 7          | 4 ,        | 41          | 70   | 9           | 12          | ١    |
| 75            | 7          | 13         | 9           | 75   | 10          | <b>5</b> -  | . (  |
| 80            | , 8,       | 8.         | 11          | 80   | 10          | 17          |      |
| 85            | 8.         | 12         | 6           | 85   | - 11        | 10          | Ċ    |
| 90            | 9 .        | 1          | 10₹         | 90   | 12          | 2           |      |
| 95            | 9.         | 11         | 5           | 95   | 12          | . 15 `      | (    |
| 100           | 10         | 10         | 71          | 10Q  | 15          | 7           | (    |

. . . .

| wi <b>d</b> t. | <b>9</b> ) t | e i 8 |            | Sewicht        | <b>. 9</b> 0 1 | : e i &             |   |
|----------------|--------------|-------|------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| Rt.            | Pf. St.      | Ø¢.   | . Ø.       | St.            | Pf. St.        | Øg. Ø.              |   |
| · 1            | 8 -          | 0     | 0          | 44             | 171            | 2 6                 |   |
| 11             | 10 .         | 2     | 6          | . 41           | 180            | 10 O                |   |
| 1.             | 12           | 10    | Ō          | 47             | 190            | 26                  |   |
| 12             | 15           | 2     | 6          | 5              | 200            | 0 0                 |   |
| 11             | 18           | Ò     | 0          | 51             | 210            | 2:6'                | • |
| 15             | 21           | 2     | 6          | 51             | 220            | 10 O                |   |
| 13             | 24           | 10    | Ò          | 53.            | 231            | 2 6                 |   |
| 17             | 28           | 2     | · <b>6</b> | 51             | 242            | 0 .0                |   |
| 2              | 82           | Ò     | o          | 5              | <b>258</b> "   | 2 6                 |   |
| 21             | 86           | 2     | 6          | 5‡             | 264            | 10 0                | • |
| 2¥             | 40           | 10    | 0          | 57             | 276            | 2:6                 |   |
| 21             | 45           | 2     | 6          | 6 1            | 288            | Ø: Ö                |   |
| 21             | 50           | Ö     | 0          | 6 <del>1</del> | 800            | 2 6                 |   |
| 2§             | 5 <b>5</b> . | 2     | 6          | 6 <del>‡</del> | . 812          | 10 0                |   |
| 23             | 60           | 10    | 0          | 61             | 825            | 2:6                 |   |
| 27             | 66 /         | 2     | 6          | 6F.            | 338            | 0 :::0              |   |
| ,8             | 72           | 0     | 0          | , 6≸           | 851            | 2 16                |   |
| 8 <u>1</u> .   | 78           | 2     | 6          | 6≱.            | 364            | 10 ::0              |   |
| 3 <u>‡</u>     | 84           | 10    | 0          | 6 <u>7</u>     | <b>3</b> 78    | 26                  |   |
| 83             | 91           | 2     | 6          | 7              | 892            | <b>0</b> ; <b>0</b> |   |
| 31             | 98           | 0     | 0          | 77             | 406            | 2 :6                |   |
| 8‡             | 112          | 10    | 6          | 71.            |                | 10 .0               |   |
| 87             | 120          | . 2   | 0          | 7              | 485            | 26                  |   |
| 4              | 128          | ø     | 6          | 73             |                | 0 .0                |   |
| 41             | 136          | 2     | 6          | 75             | 465            | 2, 6                |   |
| 41             | 144          | 10    | 0          | 71             | 480            | 10 0                |   |
| 43             | <b>156</b> . | 2     | 6          | 77             | 496            | 2 .6                |   |
| 41             | 162          | Ò     | 0          | 8              | 512            | 0 0                 |   |

| 78                |                  | •          |              | •           | . •          | 7           |          |
|-------------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------|
| Gewich            | . 90 r           | e i s.     | :            | Gewicht     | . 9) t       | e i 8.      | Ī        |
| ., <b>Lt.</b>     | Pf.St.           | Øф.        | Ø.           | St.         | 90f. St.     | Øф.         | 6,       |
| · 8 <del>1</del>  | 5 <b>28</b>      | 2          | 6            | 115         | 1081         | 2           | 6        |
| .₁ 8 <u>‡</u>     | 54 <b>4</b>      | 10         | . 0          | 113.        | 1104         | 10          | 0        |
| 88                | <sub>-</sub> 561 | 2          | 6            | 117         | 1128         | 2           | 6        |
| 8 <u>₹</u>        | <b>578</b>       | 0          | 0            | 12          | 1152         | Q.          | 0        |
| ∵ 8 <u>≨</u>      | <b>595</b>       | 2          | 6            | 121         | 1176         | 2           | 6        |
| ·· 8 <del>3</del> | 612              | 10:        | 0            | 124         | 1200         | 10          | 0        |
| 8 <u>7</u>        | 630              | 2          | 6            | 123         | 1225         | , <b>2</b>  | 6        |
| 9 .               | 648              | 0          | <i>!</i> 0   | 121         | 1250         | . 0         | <b>-</b> |
| .₁ 9 <u>₹</u>     | 666              | 2          | 6            | 125         | 1275         | 2           | 6        |
| 9 <del>1</del>    | 68 <b>4</b>      | 10         | 0            | 127         | 1300         | 10          | •        |
| 93                | <b>708</b> -     | . 2        | - 6          | 127         | 1326         | <b>2</b>    | 6        |
| ∵ 9 <u>₹</u>      | 722              | , 0        | 0            | 18          | 1352         | Ö.          | 0        |
| 9§                | 741              | . 2        | . · 6        | 13 <u>F</u> | 1378         | 2.          | <b>6</b> |
| ·· 93             | <b>760</b>       | 10         | 0            | 18₹         | 1404         | 10          | 0        |
| 9 <u>₹</u>        | 780              | . 2        | . 6          | 183         | 1431         | .2          | .6       |
| 110               | 800              | . 0        | <b>.</b> 0.  | 13½         | 1458         | 0           | 0        |
| 101               | 820              | 2          | 6            | 135         | 1485         | 2.          | 6        |
| 10 <del>1</del>   | 840              | • 10       | , <b>O</b> . | 133         | 1512         | 10          | 0        |
| 10}               | 861              | . 2        | <b>6</b>     | 187         | 15 <b>40</b> | 3.          | 6        |
| 1101              | 882              | O          | , α          | 14          | 1568         | 0           | 0        |
| 10                | 908              | 2          | 6            | 143         | 1596         | 2           | 6        |
| 103               | 924              | 10         | 0            | 141         | 1624         | 10          | . 0      |
| 407               | 946              | 2          | · 6          | 143         | 1653         | : <b>2</b>  | . 6      |
| .41               | 968              | 0          | 0 .          | 141         | 1682         | . 0         | 0        |
| 11¥:              | 990              | · <b>2</b> | 6            | 145         | 1711         | <b>12</b> . | 6        |
| 11₺               |                  | 10         | 0 .          | 143         | 1740         | 10          | 0        |
| . 113             | 1035             | 2          | 6            | 147         | 1770         | 2           | Ġ        |
| _                 | -1058            | 0 `        | 0            | 15          | 1800         | • •         | ٥`       |
|                   |                  |            |              |             | •            |             |          |

| sewicht.    | p r    | e i 8. | 9.47 | Sewicht. Preis.     |
|-------------|--------|--------|------|---------------------|
| Kt. P       | f. St. | Sdy.   | S.   | Kt. Pf. St. Sch. S. |
| 151         | 1830   | 2      | 6    | 185 2775 2 6        |
| 151         | 1860   | 10     | 0    | 183 2812 10 0       |
| 153         | 1891   | 2      | 6    | 187 2850 2 6        |
| 15%         | 1922   | 0      | 0    | 19 2888 0 0         |
| 155         | 1953   | 2      | 6    | 191 2926 2 6        |
| 153         | 1984   | 10     | 0    | 191 2964 10 0       |
| 157         | 2016   | 2      | 6    | 193 8003 2 6        |
| 16          | 2048   | 0      | 0    | 191 3042 0 0        |
| 16½         | 2030   | 2      | 6    | 195 5081 2 6        |
| 16 <u>‡</u> | 2112   | 10     | 0    | 193 3120 10 0       |
| 163         | 2145   | 2      | 6    | 197 3160 2 6        |
| 161         | 2178   | 0      | 0    | 20 5200 0 0         |
| 165         | 2211   | 2      | 6    | 201 3240 2 6        |
| 163         | 2244   | 10     | 0    | 201 3280 10 0       |
| 167         | 2278   | 2      | 6    | 203 8321 2 6        |
| - 17        | 2312   | 0      | 0    | 201 3362 0 0        |
| 171         | 2346   | 2      | 6    | 20% 3403 2 6        |
| 171         | 2380   | 10     | 0    | 203 3444 10 0       |
| 173         | 2415   | 2      | 6    | 20% 3486 2 6        |
| 171         | 2450   | 10     | 0    | 21 3528 0 0         |
| 175         | 2485   | 2      | 6    | 211 3570 2 6        |
| 173         | 2520   | 10     | 0    | 211 3612 10 0       |
| 177         | 2556   | 2      | 6    | 213 3655 2 6        |
| 118         | 2592   | 0      | 0    | 21½ 3698 0 0        |
| 181         | 2628   | .2     | 6    | 213 3741 2 6        |
| 184         | 2664   | 10     | 0    | 213 8784 10 0       |
| 183         | 2701   | 2      | 6    | 217 3828 2 6        |
| 181         | 2738   | 9      | 0    | 22 3872 0 0         |

| Gewicht. | Preis.          | Gewicht. | Pre       |
|----------|-----------------|----------|-----------|
| St.      | 9f. St. Sch. S. | St. S    | pf. St. C |
| 221      | 3916 2 6        | 26       | 5403      |
| 221      | 3960 10 0       | 26₺      | 5512      |
| 223      | 4005 2 6        | 261      | 5618      |
| 221      | 4050 0 0        | 261      | 5724      |
| 225      | 4095 2 6        | 27       | 5832      |
| 223      | 4140 10 0       | 271      | 5940      |
| 227      | 4186 2 6        | 271      | 6050      |
| 23 0     | 4232 0 0        | 273      | 6160      |
| 231      | 4278 2 6        | 28       | 6272      |
| 231      | 4824 10 0       | 281      | 6384      |
| 233      | 4371 2 6        | 281      | 6498      |
| (231     | 4418 0 0        | 283      | 6612      |
| 235      | 4465 2 6        | 29       | 6728      |
| 233      | 4512 10 0       | 291      | 6844      |
| 237      | 4560 2 6        | 291      | 6962      |
| 24       | 4608 0 0        | 293      | 7080      |
| 241      | 4656 2 6        | 30       | 7200      |
| 241      | 4704 10 0       | 301      | 7320      |
| 243      | 4753 2 6        | 301      | 7442      |
| 241      | 4802 0 0        | 303      | 7564      |
| 245      | 4851 2 6        | 31       | 7688      |
| 243      | 4900 10 0       | 811      | 7812      |
| 247      | 4950 2 6        | 313      | 7938      |
| 125 0    | 5000 0 0        | 813      | 8064      |
| 251      | 5100 10 0       | 82       | 8192      |
| 251      | 5202 0 0        | 824      | 8320      |
| 253      | 5304 10 0       | 1 8 4    | lott)     |
| 0.0      | 120 20          | 112000   | 1000      |

| cht  | Prei    | 8  | Gewicht     | Prei    | 8. |
|------|---------|----|-------------|---------|----|
| 181  | Pf. St. | G. | Rt.         | Pf. St. | S. |
| -    | 8450    | 0  | 39½         | 12482   | 0  |
| 10   | 8580    | 10 | 393         | 12640   | 10 |
| -    | 8712    | 0  | 40          | 12800   | 0  |
|      | 8844    | 10 | 401         | 12960   | 10 |
| 14   | 8978    | 0  | 401         | 13122   | 0  |
| 1    | 9112    | 10 | 403         | 13284   | 10 |
| W.   | 9248    | 0  | 41          | 13448   | 0  |
| 10   | 9384    | 10 | 414         | 13612   | 10 |
| 1    | 9522    | 0  | 411         | 13778   | 0  |
| 100  | 9660    | 10 | 413         | 13944   | 10 |
| 0.1  | 9800    | 0  | 42          | 14112   | 0  |
| (In  | 9940    | 10 | 421         | 14280   | 10 |
| 130  | 10082   | 0  | 42 <u>1</u> | 14450   | 0  |
| 40   | 10224   | 10 | 423         | 14620   | 10 |
| 1    | 10368   | 0  | 43          | 14792   | 0  |
| 0.00 | 10512   | 10 | 431         | 14964   | 10 |
|      | 10658   | 0  | 431         | 15138   | 0  |
| 10   | 10804   | 10 | 433         | 15312   | 10 |
| DAY. | 10952   | 0  | 44          | 15483   | 0  |
| 200  | 11100   | 10 | 444         | 15664   | 10 |
| 45   | 11250   | 0  | 441         | 15842   | 0  |
|      | 11400   | 10 | 443         | 16020   | 10 |
| 6 19 | 11552   | 0  | 45          | 16200   | 0  |
| 200  | 11702   | 10 | 451         | 16380   | 10 |
| 500  | 11858   | 0  | 451         | 16562   | 0  |
| 4    | 12012   | 10 | 453         | 16744   | 10 |
| 1 =  | 12168   | 0  | 46          | 16928   | 0  |
| 14   | 12324   | 10 | 464         | 17112   | 10 |

| Sewicht           | g e e                  | i f. | - Sewicht                      | 1 <b>9</b> 0 t |
|-------------------|------------------------|------|--------------------------------|----------------|
| St.               | 90f. Et.               | Ø.   | At.                            | 1 90f          |
| 46 <del>1</del>   | 17298                  | 0    | 57                             | 25             |
| 461               | 17484                  | 10 . | 57 <del>1</del>                | 26             |
| 47                | 17672                  | Ó    | 58                             | 26             |
| 471               | 17860                  | 10   | 58₹                            | 27             |
| · 47½             | 18050                  | 0    | 59                             | 27             |
| 473               | 18240                  | 10   | 59 <del>1</del>                | 28             |
| 48                | 18432                  | 0    | 60                             | 25             |
| 48 <u>1</u>       | 18624                  | 10   | 60 <u>₹</u> `                  | 29             |
| 48 <u>1</u>       | 18818                  | . 0  | 61                             | . 25           |
| 481               | 19012                  | 10   | 61 <del>1</del>                | 30             |
| - 49              | 19208                  | 0    | 62                             | . 80           |
| ' 49 <del>1</del> | 19404                  | 10   | 62 <u>1</u>                    | 8:             |
| 49 <u>1</u>       | 19602                  | 0    | 6\$                            | 8              |
| 493               | 19800 7                | 10   | 63 <u>1</u>                    | 8              |
| 50                | 20000                  | 0    | 64                             | 8              |
| 50₹               | 20402                  | . 0  | 64 <del>1</del>                | 3              |
| 51                | 20808                  | 0.   | 65                             | : 8            |
| 51 <del>1</del>   | <b>212</b> 18          | 0.   | 65 <u>₹</u>                    | 8              |
| 52                | - 21682                | 0    | - 66                           | 84             |
| 52 <u>1</u>       | 22050                  | 0    | 66₹ ·                          | <b>'</b> 84    |
| 58                | 22472                  | 0    | 67                             | 84             |
| 58₹               | <b>22</b> 898          | 0    | 67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 36             |
| 54                | 23328                  | 0    | 68                             | 36             |
| $54\frac{1}{2}$   | 28762                  | o ·  | 68 <u>₹</u>                    | 37             |
| 55                | 24200                  | 0    | 69 '                           | <b>∴38</b>     |
| · 55 <u>1</u>     | 24642                  | 0`   | 69₹                            | ` <b>8</b> 8   |
| 56                | 25088                  | 0    | 70 ´∴                          | <b>3</b> 9     |
| 56 <u>₹</u>       | <b>2</b> 55 <b>3</b> 8 | 0    | 70 <u>±</u>                    | 89             |

· .

|                 | •             |                | . ,           |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| Sewicht         | Preis         | <b>Gewicht</b> | Preis         |
| St.             | Pf. St.       | St.            | Pf. St,       |
| 71              | 40328         | 84             | 56448         |
| 71 <del>1</del> | 40898         | <b>85</b> .    | 57800         |
| 72              | 41472         | 86             | 59168         |
| 72 <del>1</del> | 42050         | 87             | 60552         |
| 78              | 42632         | · <b>88</b>    | 61952         |
| 78 <u>5</u>     | <b>43</b> 218 | 89             | 63368         |
| 74              | <b>43</b> 808 | 90             | 64800         |
| 74½             | 44402         | 91             | 66248         |
| .75             | 45000         | 92             | 67712         |
| 76              | 46208         | 93             | 69192         |
| 77              | 47432         | 94             | 70688         |
| 78              | 48672         | 95             | 72200         |
| 79              | 49928         | 96             | <b>7372</b> 8 |
| 80              | 51200         | 97             | 75272         |
| 81              | 52488         | . 98           | 76832         |
| 82              | 53792         | 99             | 78408         |
| 83              | 55112 '       | 100            | 80000         |
|                 |               |                |               |
|                 | i             | ` '            |               |
| `.              | ·             |                |               |
| ; 1             |               | 1              |               |
|                 |               | `              | <b>'</b> :    |
|                 |               |                | :             |
| . 1             | •             | i              | •             |
| `               | · 1           | , \            |               |
|                 | /             | Į              |               |
| 1               | Ī             |                | •             |
|                 | ]             |                |               |
| · •             | •             | 6 *            | . •           |
|                 |               |                | ,             |
| •               | `             |                |               |

| , . | Bahl der<br>Perlen, die<br>auf eine<br>Unze gehn. | Ihr<br>Gewicht. | Perle á | jegli:<br>2 Sch.<br>K. | Berth ei<br>den<br>Pr | ner Un<br>nfelben<br>e i |              |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| ١   | Sab I.                                            | St.             | eq.     | Ø.                     | Pf. St.               | `СΦ.                     | Ø.           |
|     | 150                                               | . 1             | 2       | 0                      | 15                    | 0                        | 0            |
|     | , 160                                             | 18<br>18        | . 1     | 9.3                    | 14                    | 1                        | <b>, 8</b>   |
|     | 171                                               | Z Z             | 1       | 6 🖁                    | 15                    | 1                        | 10           |
| •   | 184                                               | 13 '            | 1       | <b>3</b> 27            | 12                    | 2                        | 11 3         |
|     | 200                                               | 4               | 1       | 1 1                    | 11                    | 5                        | Ö            |
|     | 218                                               | <del>11</del>   | •       | 1111                   | 10                    | 6                        | ò <u></u> {o |
|     | 240                                               | £               | 1       | 9 🛊                    | 9                     | 7                        | 6            |
|     | <b>2</b> 66                                       | ₹8              | 1       | 713                    | 8                     | 8 -                      | 811          |
|     | <b>3</b> co ′                                     | 1               |         | 6                      | 7                     | 10                       | 0            |
|     | 342                                               | 17              |         | 413                    | 6                     | 10                       | 117          |
|     | 400                                               | 3               | l       | 8 🖁                    | 5                     | 12                       | 6            |
| `   | 480                                               | 18              |         | 211                    | 4                     | , 13                     | 9            |
|     | 600                                               | Į į             | ŀ       | 1 1                    | . 3                   | 15                       | 0            |
|     | 800                                               | 18              |         | 27<br>89               | 2                     | 16                       | 8            |
|     | 1200                                              | 불               |         | 3                      | 1                     | 17                       | 6            |
|     | 2400                                              | 1g.             | l       | B 2                    |                       | <b>48</b> \              | 9            |
|     | 4900                                              | 4               | l       | 178                    |                       | 9                        | 4            |
|     |                                                   | į.              |         |                        | 1                     | • •                      |              |
|     |                                                   |                 |         |                        |                       |                          |              |
|     | ,                                                 | i               | 1       |                        | ١.                    | •                        |              |
|     |                                                   |                 | ł       |                        |                       |                          |              |
|     |                                                   | 1               |         |                        | •                     |                          |              |
|     | •                                                 | i               | į       |                        |                       |                          |              |
|     |                                                   |                 |         |                        |                       |                          |              |
|     |                                                   |                 |         |                        |                       |                          |              |
|     |                                                   | 1               | • ,     | ,                      | •                     |                          |              |

| Babl ber<br>Perlen, bie | Ihr                                                                                                                               |                |                 | Berth ei       |                | e bei            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| auf eine<br>Unze gehn.  | Gewicht.                                                                                                                          | der 9<br>4 86. | da <b>i S</b> . | 80 £           | nselben<br>e i | 8.               |
| 3 L                     | St.                                                                                                                               | 64.            | Ø.              | Pf. GL         | Ø4.            | Ø,               |
| <b>-1</b> 50 .          | 1                                                                                                                                 | 14             | 0               | <b>5</b> 0     | . 0            | 0                |
| 160                     | 15                                                                                                                                | 8              | $6\frac{3}{16}$ | ′ <b>2</b> 8 , | . <b>2</b>     | 6                |
| 171                     | 7                                                                                                                                 | 8              | 0 3             | 26             | 8.             | - 8 <del>∓</del> |
| 184                     | 13                                                                                                                                | 2              | 711             | 24             | 5              | 10½              |
| .200                    | · 3                                                                                                                               | 2              | 8               | 22             | 10             | 0                |
| 218                     | 11                                                                                                                                | 1              | 1011            | 20             | 12             | . 1 <u>7</u>     |
| 240                     | 5                                                                                                                                 | 1              | 6 ≩             | 18             | 15             | Ò                |
| <b>2</b> 66             | . ¥6                                                                                                                              | 1              | 83              | 16             | 16             | · 77             |
| , 500                   | 1/2                                                                                                                               | 1              | Đ               | 15             | . 0            | ò                |
| 842                     | 7                                                                                                                                 |                | 93              | 13             | 1              | 10 <u>1</u>      |
| 400                     | 3                                                                                                                                 |                | 6 🖁             | 11             | 5              | 0                |
| 480                     | 16                                                                                                                                | · ·            | 411             | 9              | 7              | 6                |
| 600                     | <del>-</del> |                | 8               | 7              | 10             | 0                |
| 800                     | 3<br>16                                                                                                                           |                | 111             | 5              | 12             | . 6              |
| 1200                    | <del>2</del>                                                                                                                      |                | 3               | 8              | 15             | · 0              |
| 2400                    | 16                                                                                                                                | l .            | 3<br>16         | 1              | 117            | 6                |
| 4800                    | 32                                                                                                                                |                | 3<br>64         |                | 18             | 9                |
| •                       |                                                                                                                                   | 1              |                 | ı              |                |                  |
| ·                       |                                                                                                                                   | <b>.</b> .     |                 |                |                |                  |
|                         |                                                                                                                                   | <b>'</b>       |                 | , ,            | -              |                  |
| -                       |                                                                                                                                   |                |                 |                |                | •                |
|                         |                                                                                                                                   | ,              |                 |                |                |                  |
|                         | ]-                                                                                                                                |                |                 | i              |                |                  |
|                         |                                                                                                                                   |                |                 |                |                |                  |
|                         |                                                                                                                                   | 1              |                 | ļ.             |                | •                |

| ş | dabl ber<br>derlen, bie<br>auf eine<br>nze gebn. | Ihr<br>Sewicht. | Perle | h fegli.<br>à 6 Sh.<br>8 K. |            | iner Ung<br>mfelben<br>e i |
|---|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| _ | 3 a h i.                                         | St.             | Ed.   |                             | 90 f. €t.  | ල්ආ:                       |
|   | 150                                              | . 1             | 6     | . 0                         | 45         | 0 '                        |
|   | 160                                              | 15              | 5     | 8.72                        | 42         | 8.                         |
| • | 171                                              | 7               | 4     | 7 🖁                         | <b>8</b> 9 | 5                          |
| • | . 184                                            | · # ·           | 8     | 1112                        | <b>8</b> 6 | 8                          |
|   | 200                                              | 3               | 8     | 4 1/2                       | <b>3</b> 3 | 15                         |
|   | : <b>21</b> 8                                    | 11              | 2     | 1032                        | <b>5</b> 0 | 18                         |
|   | 240                                              | <u>₹</u>        | 2     | . 4 F                       | 28         | .2                         |
|   | 266                                              | 18°             | 1     | 1035                        | 25         | 4 '                        |
| ' | <b>500</b> :                                     | Į,              | 1     | 6                           | ` 22 ′     | _ 10                       |
|   | 842                                              | 78              | 1     | 135                         | 19         | 12                         |
| • | 400                                              | 3               |       | 10 ½                        | 16         | 17                         |
|   | 480                                              | 15<br>16        | 1.    | 7 1 2                       | 14         | 1.                         |
|   | 600                                              | · ‡             |       | 4 1/2                       | <b>£</b> 1 | 5                          |
|   | 800                                              | 3 '             | ŀ     | 217<br>32                   | 8          | 8                          |
|   | 1200                                             | 3               | 1     | 1 - 1                       | 5          | 12                         |
|   | <b>24</b> 00 ·                                   | 10              |       | 32                          | 2 :        | 16                         |
|   | 4800                                             | - क्रे          |       | - 12E                       | 1          | 8                          |
|   |                                                  |                 | ۱.    |                             | , ·        |                            |
|   | _                                                | 1               | ١.    |                             |            |                            |
| , | -                                                | j               |       |                             | 1          |                            |
|   |                                                  |                 | } .   | ,                           |            |                            |
|   |                                                  | 1               |       |                             | , ;        |                            |
|   |                                                  | l .             |       |                             | :          |                            |
|   |                                                  |                 |       | _                           |            |                            |
|   | - }                                              | )               |       |                             | :          | -                          |
|   | •                                                | •               | •     |                             | ~          |                            |

| L der                     | Apr         |        |                 | <b>B</b> erth ei |                |            |
|---------------------------|-------------|--------|-----------------|------------------|----------------|------------|
| Len, die<br>eine<br>gehn. | Gewicht.    | der Pe | rlezu8<br>er K. | den<br>P r       | lselben<br>e i | .:<br>8.   |
| i h l.                    | St.         | Øф.    | Ø. ·            | Pf. St.          | <b>©</b> ф.    | Ø.         |
| <b>1</b> 50               | 1           | . 8    | 0               | 60               | 0              | `0         |
| <b>1</b> 60 `             | 15          | 7      | 0 🚦             | <b>5</b> 6       | 5              | 0          |
| 171 `                     | 7           | 6      | fi              | 52               | 7              | 41         |
| 184                       | 13          | 5      | 5 3             | 48               | 11             | 9          |
| <b>2</b> 00               | 3           | 4      | 6               | 45               | . 0            | 0          |
| <b>21</b> 8               | -##         | 8      | 9 🧸             | 41.              | 4              | 83         |
| 240                       | ş           | 8      | 1 1             | <b>97</b>        | 10             | 0          |
| <b>26</b> 6               | χę          | 2      | 6 8             | 83               | 13             | , 5≩       |
| 300                       | <u>₹</u> .• | 2      | 0               | 80               | 0              | .0         |
| 342                       | 178         | 1      | 6 🖁             | 26               | 8              | 8 <u>‡</u> |
| 400                       | 8           | 1      | 1 1             | 22               | 10             | 0          |
| 480                       | 16          | Ì      | 9 🖁             | <b>1</b> 8 :     | 15             | 0          |
| 600                       | Ţ           | I      | 6               | 15               | .0             | . 0        |
| 800                       | 18          | ļ.     | <b>5</b> }      | 11               | 5              | 0          |
| <b>120</b> 0              | Į į         |        | 1 <u>1</u>      | 7                | 10             | 0          |
| 2400                      | 7.          | 1      | 3<br>8          | 8                | 15             | - 0        |
| 4800 <sup>† †</sup>       | **          |        | 23              | 1                | 17             | 6          |
| ,                         | ,           |        |                 |                  |                |            |
|                           | Į           |        | 7~1             | i                | •              |            |
|                           | 1           | 1      | - 1             | 1                |                | •          |
|                           | }           |        |                 | : .              | •              |            |
|                           | İ           | 1      |                 |                  | i              |            |

| auf eine<br>Unzegehn<br>3 ah L. | Sewicht.        |       | erle zu         |           | nfelben |                |
|---------------------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------|---------|----------------|
|                                 |                 | 10 80 | der L.          | 90 t      | e i     | 8.             |
| 150                             | Rt.             | Øф.   | . <b>6.</b> .   | M.Gt.     | Вф.     | Ø.             |
|                                 | 1               | 10    | 0               | 75        | 0       | 0              |
| 160                             | 18 ·            | 8     | 9 <u>1 2</u>    | 70        | ,6      | 8              |
| ,171.,                          | Ŧ.              | 7     | 7 £             | 65        | 9       | 2 {            |
| 184                             | <del>13</del> . | 6.    | $7\frac{7}{32}$ | 60        | . 14    | 8 <del>I</del> |
| <b>200</b> · ·                  | #               | 5     | 7 1/2           | 56        | 5       | 0              |
| 218                             | 11              | 4     | 823             | 51        | 10      | 411            |
| 240                             | § ·             | 8     | 10 Z            | 46        | 17      | 6              |
| 266                             | 18 .            | . 8   | 131             | 42        | 1       | 711            |
| <b>30</b> 0                     | <u>₹</u>        | 2     | 6               | 87        | 10      | 0              |
| 842                             | 76              | 1     | 1031            | 52        | 14      | 75             |
| 400                             | -               | ļ .   | 4 7             | <b>28</b> | 2       | 6              |
| 480                             | 16              | ·     | 1123            | <b>43</b> | 8       | 9              |
| 600                             | <u>1</u>        | 1     | :7 ±            | 18        | 15      | 0              |
| 800                             | 3<br>16         | }     | 77              | 14        | 1       | <b>,8</b> .    |
| 1200                            | 1               |       | 1 7             | 9         | 7       | ,6             |
| 2400                            | 16              | ۱ · . | 35              | 4         | 13      | 9              |
| 4800                            | 32              |       | 128             | . 2       | . 6     | 10 量           |
|                                 |                 | ļ     |                 | . !       | :       |                |
|                                 |                 | ,     |                 | •         |         |                |
|                                 |                 |       |                 | 1         |         |                |
|                                 |                 |       |                 |           |         |                |
|                                 |                 | 1     |                 |           |         |                |
|                                 |                 |       |                 |           |         |                |
| ·                               |                 |       |                 |           | ,       |                |

| Bahl der<br>Perlen, die | Ihr           | der D         | jegli»<br>erle zu  | Werth ei   | ner Unz<br>demfelbe |     |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------------|-----|
| auf eine<br>Unze gehn.  | Gewicht.      | 12 <b>S</b> d |                    |            | e i 8.              |     |
| 3abl.                   | £t.           | Ø 6.          | Ø.                 | Pf. St.    | Øф.                 | ø.  |
| 150                     | 1             | 12            | 0                  | 90         | 0                   | 0   |
| 160                     | 15            | - 10          | 0,8                | 84         | 7                   | 6   |
| <b>171</b>              | 7             | 9             | 2 1                | 78         | 11                  | .0₹ |
| 184                     | 13            | 7             | 1115               | 72         | 17                  | 71  |
| 200                     | <b>3</b>      | 6             | 9                  | 67 .       | 10                  | 0   |
| · <b>2</b> 18           | <del>11</del> | 5             | 81                 | 61         | 16                  | 55  |
| 240                     | ş             | 4             | 8 <u>†</u>         | 56         | 5                   | Q   |
| . <b>2</b> 66           | 75            | 3             | $9\frac{9}{16}$    | 50         | . 9                 | 115 |
| 500                     | 4             | 8             | 0                  | 45         | 0                   | 0   |
| · <b>84</b> 2           | ₹8 \          | 2             | 818                | <b>3</b> 9 | 5                   | :6₹ |
| 400                     | 3 8           | 1             | 8 ±                | 53         | 15                  | . 0 |
| 480                     | 18            | 1             | 2 <u>1</u>         | 28         | 2                   | 6   |
| 600                     | Į ∓           |               | 9                  | 22         | 10                  | 0   |
| 800                     | 16            | 1             | 5 <sub>16</sub>    | 16         | 17                  | 6   |
| 1200                    | F F           | 1             | 2 ‡                | 11 ,       | 5                   | 0   |
| 2400                    | , <u>1</u> e  | 1             | 79                 | 5          | . 12                | 6   |
| <b>4</b> 800            | 1 1/2         |               | <del>3</del><br>84 | 2          | 16                  | 3   |
|                         |               |               |                    |            | Λ.                  |     |
|                         |               |               |                    |            |                     |     |
|                         | 1             |               |                    | 1          | •                   |     |
| _                       | i             | i             | •                  | 1          |                     | •   |
| •                       | 1             | 1             |                    | i          |                     |     |
|                         | <b>}</b> .    | 1             |                    |            |                     |     |
|                         | . 1           | 1             |                    |            |                     | •   |
|                         | • .           | •             |                    | •          |                     |     |

| Bahl ber<br>Perlen, die<br>auf eine<br>Unze gehn. | Ihr<br>Gewicht. | det 9        | j jeglis<br>derle zu<br>d. das<br>lt. | Werth ei<br>dem<br>P r | ker Un<br>selben<br>e i |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 3 a h L                                           | St.             | <b>6 4 .</b> | Ø.                                    | Pf. St.                |                         | ``G.       |
| 150                                               | 1               | 14           | 0                                     | 105                    | Ö                       | 0          |
| 160                                               | 15              | 12           | 8 <del>21</del>                       | 98                     | .8                      | 9          |
| 171                                               | 7               | 10           | 8 5                                   | 91                     | 12                      | 10 }       |
| 184                                               | 13              | 9            | 223                                   | 95                     | 0                       | 6 1        |
| 200                                               | . #             | 7            | 10 ½                                  | <b>7</b> 8             | 15                      | 0          |
| 218                                               | #               | 6            | 713                                   | 72                     | 2                       | 62         |
| 240                                               | <u>\$</u>       | 5            | 5 🚦                                   | 65                     | 12                      | 6          |
| <b>2</b> 66                                       | 16              | . 4          | 5,5                                   | 58                     | 18                      | 5,9        |
| 800                                               | 1/2             | 8            | 6                                     | <b>52</b> .            | .10                     | 0          |
| 842                                               | 76              | 2            | 8.5                                   | 45                     | 16                      | 61         |
| 400                                               | *               | 1            | 11 §                                  | <b>8</b> 9             | 7                       | 6          |
| 480                                               | 16              | 1            | 433                                   | 32                     | 16                      | <b>8</b> . |
| 600                                               | ¥               |              | 10 1                                  | <b>26</b>              | 5                       | 0          |
| 800                                               | 3               |              | 522                                   | 19                     | 13                      | 9          |
| 1200                                              | 1 8 m           |              | 2 §                                   | 13                     | 2                       | 6          |
| 2400                                              | 1.0             |              | 21<br>22                              | 6                      | 11                      | . B        |
| 4800                                              | 32              |              | 128                                   | <b>. 5</b>             | 5                       | , <b>3</b> |
| 1                                                 | I               |              | 1                                     |                        |                         |            |
|                                                   | 1               | -            | Ì                                     |                        |                         |            |
|                                                   | ı               |              |                                       | •                      | • ′                     |            |
| ·                                                 | i               | •            | - 1                                   |                        | -                       |            |
| 1                                                 | 1               |              | 1                                     | 1                      | ,                       |            |
| . 1                                               | . [             |              | 1.                                    | •                      |                         |            |
| 1                                                 | 1               |              |                                       | . •                    | ٠,٠.                    | ,          |
| - 1                                               | ľ               |              | - I                                   |                        |                         |            |

| abl ber<br>erlen, die | Ihr<br>Sewicht. | lither 4D | jegli=<br>rtle zu | Berth ein | ner Anzi<br>mfelben | bei        |
|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|------------|
| uf eine<br>nze gehn.  | Gewicht.        | 16 St     | y. 048            | 9) r      | e i s               | •          |
| a p l.                | St.             | Øđ).      | Ø.                | 90 f. St. | Øģ.                 | Ø.         |
| 150                   | 1               | 16        | 0                 | 120       | 0                   | O          |
| 160                   | 15              | 14        | 03                | 112       | 10                  | 0          |
| 171                   | Ŧ               | 12        | 8                 | 104       | 14                  | 9          |
| 184                   | · <del>18</del> | 10        | 61                | 97        | 8                   | 6          |
| 200                   | 2               | 9         | 0                 | 90        | 10                  | 0          |
| 218                   | 11.             | 7         | 6≩                | 82        | 8                   | 7 <u>1</u> |
| 240                   | 1               | 6         | 8                 | 75        | O                   | 0          |
| <b>2</b> 66           | 18              | 5         | . 0₹              | 67        | <b>6</b> ,          | 7 <u>‡</u> |
| <b>8</b> 00.          | Ŧ               | 4         | 0                 | 60,       | 0                   | 0          |
| 842                   | 7.              | 8         | 0≹                | 52        | 7                   | 41/2       |
| 400                   | 3               | 2         | 8                 | 45        | ą.                  | Ø          |
| 480                   | 16              | 1         | 6 <del>3</del>    | 87        | 10                  | 0          |
| 600                   | Į.              | 1         | 0                 | 80        | 0                   | 0          |
| <b>800</b> .          | 16              | •         | 63                | 22        | 10                  | 0          |
| 1200                  | 1               | 1         | <del>8</del>      | 15        | 0                   | 0          |
| <b>240</b> 0          | 16              | 1         | <del>1</del> 6    | 7         | 10                  | 0          |
| 4800                  | 172             | 1         |                   | 8         | 15                  | 0          |
| '                     | l               | ł         |                   | İ         |                     | •          |
|                       |                 | 1         |                   | 1         |                     |            |
|                       | 1               | !         |                   | ,         |                     |            |
|                       | ,               | i         |                   | 1         |                     |            |
|                       |                 | ł         |                   |           |                     |            |
|                       | 1.              | I         |                   | 1         |                     |            |
| -                     |                 |           | •                 | 1         |                     |            |
|                       |                 | 1 :       |                   | ,         |                     |            |
|                       | I               | 1         | -8                | 1         |                     |            |

| Gewicht | <b>9</b> t | e f         | B'             | [Gewicht]        | Pri        | 1.8   |
|---------|------------|-------------|----------------|------------------|------------|-------|
| St.     | Pf. St.    | Øф          | . <b>E</b> .   | St.              | Pf. St.    | , Ø4. |
| . 1-    | •          | 8           | · 0            | 41               | 8'         | 2     |
| 11      | •          | 10          | 11             | -45              | <b>8</b> ; | 11    |
| 11      | •          | 12          | 6              | 44               | • 9        | . 0   |
| 18      |            | 15          | $1\frac{1}{2}$ | 47               | 9          | 10    |
| 11      |            | <b>18</b> . | · O            | 5                | 10         | 0     |
| 14.     | 1          | 1           | $1\frac{1}{2}$ | 51               | 10         | 10    |
| 12      | 1          | 4           | 6              | 61               | . 11       | 0     |
| 17      | 1 .        | 8           | $1\frac{7}{2}$ | 5 <del>}</del>   | . 11       | 11    |
| . 2     | 1          | 12          | 0              | 6 <u>1</u>       | 12.        | Ź     |
| 21      | 1          | 16          | 11/2           | 51               | 12         | 13    |
| . 21    | 2          | 0           | 6              | 53               | 13         | 4     |
| 23      | 2          | 5           | $1\frac{1}{2}$ | 5 <del>7</del>   | 15         | 16    |
| 21      | . 2        | 10          | 0              | 6                | .14        | 8     |
| . 25    | , <b>2</b> | 15          | 11/2           | 61               | 15         | Ò     |
| 23      | 8          | 0           | 6              | 6 <del>‡</del> . | 15         | 12    |
| 27      | 8.         | 6           | 17             | 63               | 16         | 5     |
| 8.      | 8          | 12          | 0 ,            | 61               | 16         | 18    |
| 81      | 8          | 18          | 17             | 6 <del>§</del>   | 17         | 11    |
| 8‡      | 4          | 4           | 6              | 6≩               | 18         | 4     |
| 81      | 4          | 11          | 17             | 6 <del>₹</del>   | 18         | 18    |
| 81      | 4          | 18          | 0              | 7                | 19         | . 12  |
| 81      | 5          | 5           | 11/2           | 71               | 20         | 6     |
| 83      | 5          | 12          | 6              | 71               | 21         | . 0   |
| 87      | 6          | 0           | 17             | 72               | 21         | 15    |
| 4       | 6          | 8           | 0              | 7五               | 22         | 10    |
| 44      | 6          | 16          | 13             | 75               | 28         | 5     |
| 41      | 7          | 4           | 6              | 77               | 24         | 0     |
| 42      | <b>. 7</b> | 18          | 11/2           | 77               | 24         | 16    |

| Gewicht | p t     | e i s  | [Gewicht] | pre     | 18      |
|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| St.     | Pf. St. | St. S. | Rt.       | Pf. St. | Sd). S. |
| 8.      | 25      | 12 0   | 1112      | 52      | 18 0    |
| 81      | /26     | 8 11   | 115       | 54      | 1 11    |
| 81 -    | 27      | 4 6    | 113       | 55      | 4 6     |
| 83      | 23      | 1 11   | 117       | 56      | 8 1½    |
| 81      | 23      | 18 0   | 12        | 57      | 12 0    |
| 85      | 29      | 15 1½  | 121       | 58      | 16 1½   |
| 83      | 30      | 12 6   | 124       | 60      | 0 6     |
| 87      | 31      | 10 11  | 123       | 61      | 5 1½    |
| 9       | 32      | 8 0    | 121       | 62      | 10 0    |
| 91      | 33      | 6 11   | 125       | 63      | 15 1½   |
| 91      | 34      | 4 6    | 123       | 65      | 0'6     |
| 93      | 35      | 3 11   | 127       | 67      | 6 11    |
| 91      | 36      | 2 0    | 13        | 67      | 12 0    |
| 95      | 37      | 1 11   | 131       | 68      | 18 1½   |
| 94      | 38      | 0 6    | 131       | 70      | 4 6     |
| 97      | 39      | 0 11   | 133       | 71      | 11 11   |
| 10      | 40      | 0 0    | 131       | 72      | 18 0    |
| 101     | 41      | 0 11   | 135       | 74      | 5 11    |
| 101     | 42      | 0 6    | 133       | 75      | 12 6    |
| 103     | 48      | 1 11   | 137       | 77      | 0 17    |
| 101     | 44      | 2 0    | 14        | 78      | 8 0     |
| 105     | 45      | 3 1½   | 145       | 79      | 16 1½   |
| 103     | 46      | 4 6    | 144       | 81      | 4 6     |
| 10%     | 47      | 6 11/2 | 143       | 82      | 13 11/2 |
| 11      | 48      | 8 0    | 141       | 84      | 2 0     |
| 111     | 49      | 10 11  | 145       | 85      | 11 11/2 |
| 111     | 50      | 12 6   | 143       | 87      | 0 6     |
| 113     | 51      | 15 1½  | 143       | 88      | 10 11   |

| Gewicht                        | 9) t    | eis I  | Gewicht | pre     |
|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| St.                            | Pf. St. | ©a. G. | Rt.     | Pf. St. |
| 15                             | 90      | 0,0    | 18½     | 136     |
| 151                            | 91      | 10 11  | 185     | 138     |
| 154                            | 93      | 06     | 183     | 140     |
| 153                            | 94      | 11 11  | 187     | 142     |
| 15½                            | 96      | 2 0    | 19      | 144     |
| 155                            | 97      | 13 11  | 19½     | 146     |
| 15%                            | 99      | 4 6    | 191     | 148     |
| 155                            | 100     | 16 1½  | 193     | 150     |
| 16                             | 102     | 8 0    | 19½     | 152     |
| 163                            | 104     | 0 11   | 195     | 154     |
| 164                            | 105     | 12 6   | 193     | 156     |
| 163                            | 107     | 5 1½   | 19%     | 158     |
| 162                            | 108     | 18 0   | 20      | 160     |
| 165                            | 110     | 11 11  | 20½     | 162     |
| 163                            | 112     | 4 6    | 204     | 164     |
| 16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 113     | 18 11  | 203     | 166     |
| 17                             | 115     | 12 0   | 201     | 168     |
| 171                            | 117     | 6 11   | 205     | 170     |
| 174                            | 119     | 0 6    | 203     | 172     |
| 173                            | 120     | 15 1½  | 20%     | 174     |
| 171                            | 122     | 10 0   | 21      | 176     |
| 175                            | 124     | 5 1½   | 213     | 178     |
| 173                            | 126     | 0 6    | 214     | 180     |
| 17%                            | 127     | 16 1½  | 213     | 182     |
| 18                             | 129     | 12 0   | 211     | 184     |
| 191                            | 131     | 8 11   | 215     | 187     |
| 184                            | 133     | 4 6    | 213     | 189     |
| 183                            | 135     | 1 17   | 217     | 191     |

|                | •            | ٠.            |                 | ,               | , ,           |             |     |   |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----|---|
| _              |              | ` .           |                 |                 |               |             | 95  |   |
| <b>5.4</b>     | l. <b>.</b>  |               |                 |                 |               |             |     |   |
| þt             | of St.       | e i s<br>Sch. | _               | Gewicht         |               | 2 i 8.      |     |   |
|                | 198          | 12            | <b>છ</b> .<br>0 | St.             | Pf. St.,      |             |     |   |
|                | 195          | 16            | 1 <del>1</del>  | <b>2</b> 6      | 270           | 8           | 0   |   |
|                | 198          | 0             | 6               | 26 <del>1</del> | 275           | 12          | 6   |   |
|                | 200          | 5             |                 | 26½             | 280           | 18          | 0   |   |
|                | 202          | 10            | 1½              | 26 <del>1</del> | 286           | 4           | 6   |   |
|                | 202          |               | 0               | 27 .            | 291           | 12          | 0   |   |
| •              | ı            | 15            | 1½              | 274             | 297           | 0           | 6   |   |
| ;              | 207<br>209   | 0             | 6               | 27½             | 502 \         | · <b>10</b> | 0   |   |
| 7              | 209          | 6             | 11/2            | 273             | <b>3</b> 08   | 0           | 6   |   |
| •              | 1            | 12            | 0               | 28              | <b>313</b>    | . 12        | 0   |   |
| ;<br>:         | 215          | 18            | 11/2            | 28 <del>1</del> | 819           | 4           | 6   | ` |
|                | 216          | 4             | 6               | <b>2</b> 8₹     | 324           | 18、         | 0   | • |
| ede<br>de      | 218          | 11            | 11/2            | 28 <del>3</del> | <b>85</b> 0   | 12          | 6   |   |
|                | 220          | 18            | 0               | <b>- 2</b> 9    | <b>336</b>    | 8           | 0   | ï |
| <u>}</u>       | 223          | 5             | $1\frac{1}{2}$  | 29₹             | <b>342</b>    | 4           | 6   |   |
| ŀ              | 225          | 12            | 6               | 29½             | 348           | 2           | O   |   |
| ζ.             | 2 <b>2</b> 8 | 0             | $1\frac{1}{2}$  | 29≩             | 854           | 0           | 6   |   |
| _              | 230          | 8             | 0               | <b>3</b> 0      | 360           | . 0         | O   | , |
| 8              | 232          | 16            | 1½              | 80 <del>¥</del> | 366 ·         | 0           | 6   |   |
| <u>I</u>       | 235          | . 4           | 6               | 30½             | <b>37,2</b>   | 2           | 0   |   |
| 3              | 237          | 13            | $1\frac{1}{2}$  | <b>5</b> 0≹;    | <i>37</i> 8   | 4           | 6   |   |
| <u> </u>       | 240          | 2             | 0               | : <b>81</b> - 1 | <b>384</b>    | 8           | . 0 |   |
| <del>설</del> : | 242          | 11            | 11/2            | 81₹             | <b>8</b> 90 . | 12          | 6   |   |
| <del>3</del>   | 245 ·        | O,            | 6               | 81 <u>₹</u> :   | <i>3</i> 96   | 18          | 0   | • |
| <u>7</u>       | 247          | 10            | 17              | ′81≩            | 403           | 4           | 6   |   |
|                | 250          | 0             | 0               | 32              | 409 ·         | 12          | `0  |   |
| I<br>4         | <b>2</b> 55  | 0             | 6               | 32≩             | 416           | 0           | 6   |   |
| 2              | 260          | 2             | 0               | 82 <u>1</u>     | 422           | 10          | 0   |   |
| 3              | 265          | 4             | 6               | 823             | 429           | 0           | è   |   |
|                | •            |               |                 | 7.7             |               | _           | •   |   |

| Gewicht                        | pr      | eis  | EIT | [Gewicht | 90 t    | e i s  |
|--------------------------------|---------|------|-----|----------|---------|--------|
| -Rt.                           | Pf. St. | Gd). | S.  | Rt.      | Pf. St. | 6th. 6 |
| 33                             | 435     | 12   | 0   | 40       | 640     | 0      |
| 831                            | 442     | 4    | 6   | 404      | 648     | 0      |
| 831                            | 443     | 18   | 0   | 401      | 656     | 2      |
| 333                            | 455     | 12   | 6   | 403      | 664     | 4      |
| 84                             | 462     | 8    | 0   | 41       | 672     | - 8    |
| 844                            | 469     | 4    | 6   | 414      | 680     | 12     |
| 841                            | 476     | 2    | 0   | 411      | 688     | 18     |
| 843                            | 483     | 0    | 6   | 413      | 697     | 4      |
| 85                             | 490     | 0    | 0   | 42       | 705     | 12     |
| 354                            | 497     | 0    | 6   | 424      | 714     | 0      |
| 851                            | 504     | 2    | 0   | 421      | 722     | 10     |
| 853                            | 511     | 4    | 6   | 423      | 731     | 0 5    |
| . 36                           | 518     | 8    | 0   | 43       | 739     | 12 0   |
| 36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 525     | 2    | 6   | 434      | 743     | 4 6    |
| 36½                            | 532     | 18   | 0   | 431      | 756     | 18 0   |
| 363                            | 540     | 4    | 6   | 433      | 765     | 12 6   |
| 87                             | 547     | 12   | 0   | 44       | 774     | 8 0    |
| 37¥                            | 555     | 0    | 6   | 444      | 783     | 4 6    |
| 371                            | 562     | 10   | 0   | 441      | 792     | 2 0    |
| 373                            | 570     | 0    | 6   | 443      | 801     | 0 6    |
| 38                             | 577     | 12   | 0   | 45       | 810     | 0 0    |
| 384                            | 585     | 4    | 6   | 454      | 819     | 0 6    |
| 381                            | 592     | 8    | 0   | 45½      | 828     | 2 0    |
| 583                            | 600     | 12   | 6   | 453      | 837     | 4 6    |
| 39                             | 608     | 8    | 0   | 46       | 846     | 8 0    |
| 394                            | 616     | 4    | 6   | 464      | 855     | 12 6   |
| 391                            | 624     | 2    | 0   | 461      | 864     | 18 0   |
| 893                            | 632     | 0    | 6   | 46章      | 874     | 4 6    |

| 1  | Pf. St. | Sch. | S. | 1 St.       | Pf. St. | Sd). |
|----|---------|------|----|-------------|---------|------|
| -  | 888     | 12   | 0  | 58          | 1344    | 12   |
| 1  | 893     | 0    | 6  | 581         | 1368    | 18   |
| 1  | 902     | 10   | 0  | 59          | 1392    | 8    |
|    | 912     | 0    | 6  | 59½         | 1416    | 2    |
| 9  | 921     | . 12 | 0  | 60          | 1440    | 0    |
|    | 931     | 4    | 6  | 60½         | 1464    | 2    |
|    | 940     | 18   | 0  | 61          | 1488    | . 8  |
| 5  | 950     | 12   | 6  | 611         | 1512    | 18   |
| 6  | 960     | 8    | 0  | 62          | 1537    | 12   |
| 2  | 970     | 4    | 6  | 621         | 1562    | 10   |
|    | 980     | 2    | 0  | 68          | 1587    | 12   |
| 9  | 990     | 0    | 6  | 63 <u>1</u> | 1612    | 18   |
|    | 1000    | 0    | 0  | 64          | 1638    | 8    |
|    | 1020    | 2    | 0  | 641         | 1664    | 2    |
|    | 1040    | 8    | 0  | 65          | 1690    | 0    |
| X. | 1060    | 18   | 0  | 651         | 1716    | 2    |
|    | 1081    | 12   | 0  | 66          | 1742    | 8    |
|    | 1102    | 10   | 0  | 661         | 1768    | 18   |
|    | 1123    | 12   | 0  | 67          | 1795    | 12   |
|    | 1144    | 18   | 0  | 67 <u>1</u> | 1822    | 10   |
|    | 1166    | 8    | 0  | 68          | 1849    | 12   |
| 7  | 1188    | 2    | 0  | 68 <u>r</u> | 1876    | 18   |
|    | 1210    | 0    | 0  | 69          | 1904    | 8    |
| 1  | 1232    | 2    | 0  | 691         | 1932    | 11 2 |
|    | 1251    | 8    | 0  | 70          | 1960    | 0    |
|    | 1276    | 18   | 0  | 70½         | 1988    | 2    |
|    | 1299    | 12   | 0  | 71          | 2016    | . 8  |
| 2  | 1322    | 10   | 0  | 71½         | 2044    | 18   |

|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |                   |                | ,            |          |
|-----|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------|
| · . | 98                                      | •            | •                 | : :            |              |          |
| •   | <b>Gewicht</b>                          | y re         | i s               | <b>Sewicht</b> | 1 90 v e     | Ť        |
| ,   | St.                                     | 90 f. St.    | Øф.               | Kt.            | Pf. St.      | 8        |
|     | 72                                      | 2073         | 12                | 85             | 2890         | . (      |
| ·   | 723                                     | 2102         | 10                | 86 .           | <b>2</b> 958 |          |
|     | 73                                      | 2131         | 18                | 87             | 3027         | <b>1</b> |
|     | 73 <u>1</u>                             | 2160         | 18                | <b>88</b> .    | <b>30</b> 97 | 1        |
|     | 74                                      | 2190         | 8                 | 89             | 3168         | •        |
| -   | 741                                     | 2220         | 2                 | 90             | 3240         |          |
|     | 75                                      | <b>22</b> 50 | 0                 | 91             | 8312         | •        |
|     | 76                                      | 2310         | 8                 | 92             | <b>3</b> 385 | 1        |
| ٠.  | 77                                      | 2371         | 12                | 98             | \$459        | _ 1      |
|     | 78                                      | 2435         | 12                | 94             | 3534         |          |
|     | <b>7</b> 9 . ∶∕                         | <b>24</b> 96 | 8                 | 95             | 3610         |          |
|     | 80                                      | 2560         | 0                 | 96             | 3686         |          |
|     | 81.                                     | 2624         | 8 .               | 97             | 3763         | 1        |
| •   | 82                                      | 2689         | 12                | 98             | 5841         | .1       |
|     | 83                                      | 2755         | 12                | 99             | 8920         |          |
|     | 8 <b>4</b> .                            | 2822         | 8                 | 100            | 4000         |          |
|     |                                         |              |                   |                |              |          |
|     |                                         | ł            |                   |                | , ·          |          |
|     |                                         |              |                   |                |              |          |
| •   |                                         |              |                   |                |              |          |
|     |                                         |              |                   |                |              | ٠.       |
| •   | ;                                       |              |                   | 1              | ļ. `         |          |
|     |                                         |              |                   |                |              |          |
|     | `                                       |              |                   |                |              |          |
| ١.  | •                                       |              |                   |                |              |          |
| -   |                                         | •            |                   | 1              | <b>.</b> .   | •        |
| •   | ×1                                      | 1            | - 60 - 11<br>- 12 |                | <b>.</b> .   |          |
|     | •                                       | ,            | •                 | •              |              |          |

. 



:

# Broße der Demante bie Bu Brillanten gefchnitter

| <i>.</i> | 98             |              |           | ,              |                      |     |
|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------------|-----|
|          | <b>Gewicht</b> | } 90 z e     | i 8       | <b>Sewicht</b> | 1 90 t e             | ŧ   |
|          | St.            | 9f. St.      | Øø.       | Rt.            | Pf. St.              | Øď  |
|          | 72             | 2073         | 12        | 85             | 2890                 | 0   |
|          | 721            | 2102         | 10        | <b>86</b> .    | <b>2</b> 953         | 8   |
|          | 73             | 2131         | 18        | 87             | <b>3</b> 02 <b>7</b> | 19  |
|          | 78 <u>1</u>    | 2160         | 18        | <b>88</b> .    | <b>3</b> 097         | _   |
| ,        | 74             | 2190         | 8         | 89             | 8168                 | 8   |
| -        | 741            | 2220         | 2         | 90             | 3240                 | 0   |
|          | 75             | 2250         | 0         | 91             | 8312                 | .8  |
|          | 76             | 2310         | 8         | 92             | 3385                 | 19  |
| •        | 77             | 2371<br>2433 | 12        | 98             | \$459                | 11  |
|          | 78<br>79 . : . | 2435<br>2496 | 12<br>8   | 94             | 3534                 | 8   |
|          | 80             | 2496<br>2560 | 0         | 95<br>96       | 3610<br>3686         | (   |
| •        | 81.            | 2624         | υ<br>8 ·  | 96<br>97       | 3763                 | 8   |
| •        | 82             | 2689         | 0 ·<br>12 | 97<br>98       | 5705<br>5841         | 12  |
|          | 83             | <b>2</b> 755 | 12        | 99 `           | 8920                 | .12 |
|          | 84             | 2822         | 8         | 100            | 4000                 | Ċ   |
| •        |                |              |           | 100            | . 2000               | •   |
|          |                |              |           |                | . `                  |     |
| •        | •              |              |           |                |                      |     |
|          |                |              |           |                | <b>j</b>             | •   |
|          |                |              |           |                |                      |     |
|          |                |              |           | u.             |                      | •   |
|          | ·              |              |           |                |                      |     |
|          | `              | •            |           |                |                      |     |
|          |                | ٠,           |           |                |                      |     |
|          | . ,            |              |           | <b>i</b> .     |                      |     |
| •        | MI I           | 44           |           |                |                      |     |
|          | ***            | , .,         | 9         | <i>;</i> ":    |                      | •   |

### Verfolgvon Demanten Sie In Brillanten geschnitten

| Vium   | Jewicht. | Num. | garicht |
|--------|----------|------|---------|
| 29     | 14.      | 35   | 24.     |
| 30     | 15%      | 36   | 26.     |
| 31     | ,,,      | 14   | 28.     |
| 32     | 182      | 37   | 0       |
| . 33 V | 20       | 39   | 30.     |
| 34     | 22.      | 3.0  | 33.     |

ŧ :

### Broße der Demante die Zu Brillarten gefchnitter

| lvm.        | Gewicht | Num. | Geneich!    | Wrim. | Gerricht |
|-------------|---------|------|-------------|-------|----------|
| t.          |         | 13.  | 34          | 22    | 7        |
| 3.          | 14      | 14.  | 4           | 23    | 7/2      |
| 4.  <br>5 ( | 7 2     | 15.  | 45          | E R   |          |
| . G. k      | 2       | 76.  | 42          | 24    | 8        |
| 7.          | 2.4     | 17.  | 43          | 2.5   | 9        |
| 8.8         | 2 ½     | 18.  | 3°          | 26    | 10       |
| ₹<br>₹<br>₹ | 24      | 19.  | 5 t         |       |          |
| Z. C.<br>72 | 3.      | 20.  | 6           | 27    | ".       |
| , A         | 34      | 21.  | X 62:       | 28    | 12       |
| · Sá        | 34      | 1 6  | <b>25</b> 9 | 1     |          |

ľ

THE NEW YOR
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TUDEN FOUNDATIONS.

## Terfolgvor Demanter Sie In Brillanten gechnitten Num Num. Sereicht. garid 30 36 37 30.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGY AND
THE DEN FOUNDATIONS.

# Borfolgson Demanten Siedu Brillanden gelichnitter

| 1.0  |         |       | 2' 1 ~ ) |
|------|---------|-------|----------|
| Num. | Berrigh | Nom.  | Seivid   |
| , 40 | 36      | 44    | 50.      |
| 41   | 30      | 45    | (4.)     |
| 42   | 42      | 4.5 X | 58.      |
| 43   | 46      | 47    | 62       |

TON, LE OX AND TIONS

### Berfolg von Demantendiezn Brillantengeldmit Num. Geno Num 66. 85 52. 48. 53 70. 49. 0 54. 75. 95 50 0 0 55. 80. 100

THE NEW YORK

ASTOR, LENOX AND



٠.

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

LIPRERY

| Nun. | Terricht    | Num  | Famicht. | Núm. | Sewicht  |
|------|-------------|------|----------|------|----------|
| ı.€  | <b>3</b> /. |      | 32       | 2    | 7.       |
| 2.   | ) iş.       |      |          | 6    | <b>₩</b> |
| 3.   | Ø1\$.       | 14   | 4.       | 23.  | 74       |
| 4.   | 1/2         | 15   | 44       |      |          |
| 5.   | 13          |      | 42       | 74   | 8.       |
| 6.   | 2.          | A    | ***      | A    |          |
| 7.   | 24          | 17.  | 44       | 25   | 9.       |
| 8.   | 2/2         | 18 0 | S.       | _    |          |
| 9 (  | 23          | 1    | 7        | 26   | 10.      |
| -    |             | 19.  | St       |      |          |
| 4    | <b>⅓</b> 3  | 20   | 6.       | 27.  | 71.      |
| 11.  | 37          | A    | ×        | A    | A        |
| 12.  | 3 1         | 21.  | 6+       | 26   | 121      |

•

N

|             | erfolgron Demanten, die Fü Xauten teinen geschnitten<br>zm. gewicht. Nüm. Gewicht. |      |          |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|--|--|
| ivm.        | Sewicht.                                                                           | Num. | Gewicht. |  |  |  |  |
| <b>z</b> 9. | 14                                                                                 | 35.  | 24.      |  |  |  |  |
| 30.         | 154                                                                                | 36.  | z6.      |  |  |  |  |
| 31          | n.                                                                                 | 37   | 28       |  |  |  |  |
| 3z.         | 18 \$                                                                              |      |          |  |  |  |  |
| 33.         | zo .                                                                               | 38   | 30       |  |  |  |  |
| 34          | u.                                                                                 | 39.  | 53.      |  |  |  |  |

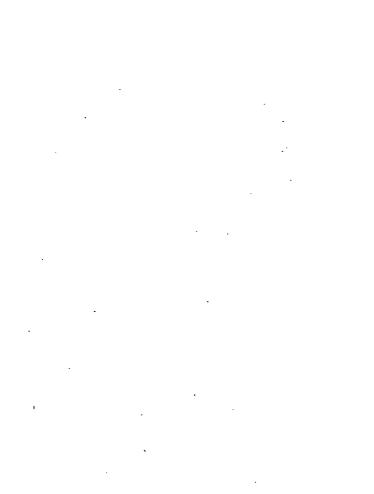

. . . .

Forfolg von Demanten, cies i Rauten tem on gelegnitten Gewicht. Num. 5Z 8**5**.

YORK |

A service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the serv

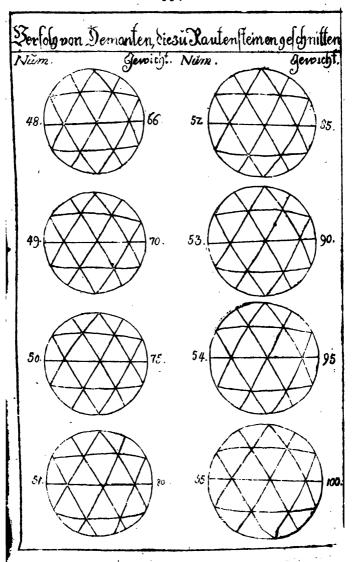

TO CONTROL OF THE PARTY

Ħ

.....



·

JUN & J 1941

